

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3 3433 02265509 0



Bancroft Collection. Purchased in 1893.

alther

3135E



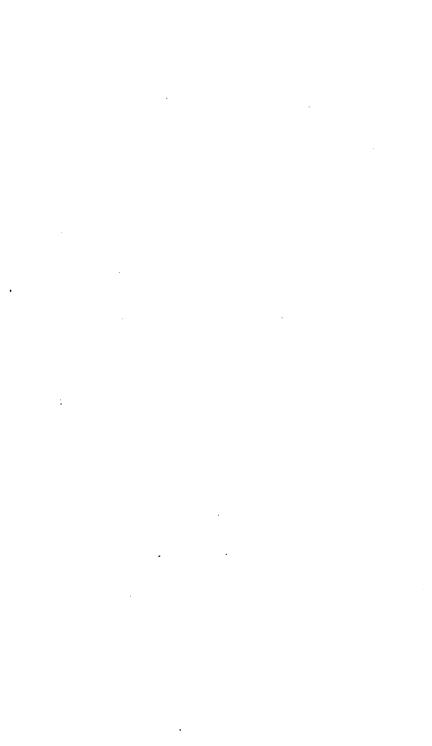



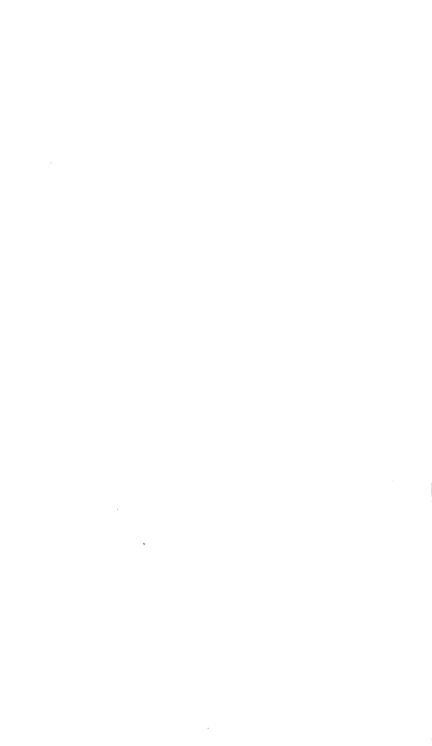



Krug's

encytlopabisch = philosophisches

Legiton.

Des fünften ober Supplement = Banbes zweite Abtheilung.

os pitadelogies e spitalista das

2 3 y 5 8

e, in Company of the second of

ganite Thehenage.

# Allgemeines Handwörterbuch

bet

# philosophischen Wissenschaften,

nebst ihrer

Literatur und Geschichte.

Nach bem heutigen Standpuncte ber Biffenfchaft bearbeitet und herausgegeben

bon

D. Wilhelm Traugott Krug, Professor ber Philosophie an der Universität zu Leipzig und Ritter des K. S. Civil : Verdienstordens.

Des fünften Bandes zweite Abtheilung, enthaltenb

bie Berbesserungen und Busage jur zweiten Auflage.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1834.

JNE



;

Y

# Borrede.

Die Besiger der ersten Auslage dieses Worterbuchs erhalten durch vorliegende zweite Abtheilung des fünsten oder Supplement-Bandes diesenigen Verbesserungen und Zusätze besonders abgedruckt, welche zur zweiten Auslage des Wörterbuchs von mir gemacht worden. Die Gründe dieses besondern Abdrucks sind theils in der öffentlichen Ankündigung der neuen Auslage, theils in der Vorrede zum vierten Bande derselben angezeigt worden. Freilich war es nicht möglich, alle Verbesserungen und Zusätze, auch die minder bedeutenden, und die, welche nur den sprachlichen Ausdruck betreffen, hier mit auszunehmen. Denn da hätten oft ganze Stellen der älteren Artikel des W. B. wieder mit abgedruckt werden müssen. Ich kann jedoch versüchern, daß nichts von irgend einiger Bedeutung sehlt. Und so hoffe ich, daß jene Besiger,

wenn sie nicht die neue Auflage selbst kaufen können oder wollen, auch mit diesem besondren Abdrucke zufrie= ben sein werden. Ein neues Generalregister ist nicht beigegeben worden weil dieß die Kosten vermehrt haben wurde, und weil Jeder das alte Register leicht selbst vervollständigen kann, wenn er es mit den in dieser Abtheilung enthaltnen Artikeln vergleicht. Seschrieben zur Ostermesse in Leipzig 1834.

Krug.

Abbt (Thom.) — Busas: In der Schrift: Mofes Menbelssohn, von Heinemann (Leipz. 1831. 8.) sinden sich auch Briese von A. an M., aus welchen A.'s Unzufriedenheit mit seiner Lage in Kinteln erhellet, so wie sein Borsas, "Jura zu studi-"ren, um kunftig einmal von Universitäten ganz weg und in ein "Justizcollegium zu kommen." (S. 365). Er scheint aber dadurch, daß ihm dieser Bunsch gewährt wurde, nicht glücklicher geworden zu sein, da er kränklich war und besonders an Hypochondrie litt. Ebendieß war wohl auch die Ursache seines frühen Todes. Uedrigens enthalten jene Briese auch manche philosophische Resterionen und beweisen zugleich, daß zwischen A. und M. ein sehr vertraulis ches Berhältniß stattsand.

Aben Egra f. Egra.

Abercrombie (John) ein brittlicher Philosoph unfrer Beit in Stindung (fellow of the royal college of physicians etc.) hat folgende Schrift herausgegeben: Inquiries concerning the intellectual, powers and the investigation of truth. Edinburg, 1830.

8. — Andre Schriften von ihm so wie seine Lebensumstande kenne ich nicht.

Aberglaube. — Zusat: Zu den Schriften über diesen Gesgenstand gehört auch die von Plutarch nequ deierdaissonias (de superstitione) in welcher der Aberglaube für ein größeres lebel als ber Unglaube erklatt wird, odwohl der Verfasser selber undt frei von Aberglauben war; wie denn überhaupt diese beiden Verirrungen des menschlichen Geistes sich häusig in demselben Individuum zusammensinden. Die Widerlegung des Aberglaubens durch Thatsachen hilft zwar zuweilen, aber nicht immer, weil der Aberglaubige sich durch allerhand Ausstüchte in seinem Wahne zu bestärken psiegt. So trat während des Feldzugs Napoleon's in Aegypten un-

Rrug's encytlopabifchaphilof. Borterb. B. V. 2.

ter ben Muselmannern ein Schwarmer ober Betrüger auf, bet seine Glaubensgenoffen unter bem Vorgeben, er sei ber Engel El Moshoby, gegen die Franzosen führte und jenen den Sieg über diese mit der größten Zuversicht versprach. Wiewohl ihn nun eine Flintentugel zu Boden streckte: so ließen die Muselmanner doch nicht vom Rampse, meinend, der Engel wolle durch seinen scheinbaren Tod die wahren Glaubigen nur auf die Probe stellen.

Abolition. — Busat: In England versteht man jest unter Abolitionisten vorzugsweise biezenigen, welche die Abschaffung (Abolition) ber Negerstlaverei verlangen. S. Stlaverei. Ebenso konnte man aber auch die nennen, welche die Todesstrase entweder überhaupt oder boch in Bezug auf solche Berbrechen, denen diese Strafart nicht angemessen, abgeschafft wissen wollen. S.

Tobesftrafe.

Achtfamteit ift foviel als Aufmertfamteit (f. b. SB.) von Acht == Bahrnedmungs baher auf etwas Icht geben ober achten; movon auch Athtung (f. b., 23.) abgeleitet. Befonders wird jenes Bort in Benig auf unfre Sandlungen und beren Folgen gebraucht; in meider Begiehung bie Achtfameeit allerbings Pflicht ift, bamit wir bas Sittengeles ber Bemunft auch nicht aus Unachtfamteit b. b. aus Mangel an Aufmertfamteit auf bie fittliche Beschaffenheit und die Kolgen unfrer Handlungen verleten. Daher werben bie fittlichen Sehler, Die mir aus Unachtsamteit begeben, von ben Moraliften auch ju ben Gunben gezählt; jeboch nicht ju ben Bosheitsfunden, fonbern gu ben Rachlaffig. Leitsfünden. G. biefe beiben Ausbrucke. (Das 28. Acht == Bann ober Berfehmung, wovon achten := in bie Mot ertidren. ift wohl urfprunglich auch bamit vermandt, indem ber Bred einer folden Erklarung tein andrer ift, als bag man auf Remanden Acht haben foll, um feiner habhaft ober nicht von ihm befches Daher fagt man auch, fich vor Semanben: pbet digt zu werben. por etwas in Acht nehmen. Unbre leiten et jeboch ab vom altbeutschen ahton ober ahtian, verfolgen. Beim Berfolgen findet inbeg auch ein beständiges Achten ober Aufmerken auf ben verfolgten Gegenstand fatt).

Aderbauern ...... Bufag: Die fleinern Aderbauern beiffen auch fchlechtweg Bauern, über beren Charatter Garve (f. b. Di)

eine trefliche Monographie hinterlaffen bat.

Abel. — Bufat: Das Startfte, was neuerlich gegen ben Abel (freilich mit zu greller garbenzeichnung, alfo nicht unparteisch genug) gesagt worden, findet sich in folgender Schrift: Die deutsche privilegirte Lehn = und Erhaussekratie [bevorrechteter Geburtsabel] vonumftmäßig und geschichtlich gewärdigt von D. Joh. Chiti. Fleischauer. Neuft. a. d. D. 1831. 8.

Abiaftafie (bom a priv. und diagaoic, ber 3wijchenraum ober bie Entfernung) bebeutet bas Nichtentferntfein ober bie Rabe. Mit diesem Runftworte haben einige Philosophen und Theologen bie Allgegenwart Gottes als eine ortliche bezeichnet, vermoge ber Gott allen von ihm erschaffenen Dingen nabe fei. Es darf aber jene Eigenschaft überhaupt nicht als local, fondern blog als virtual gebacht werben, : S. Allgegen wart,

Abiko politik (von adexor, unrecht, und nodec, der Staat)

ift bas Gegentheit ber Difaispolitit. G. Difaologie.

Aefthetit. - Bufat gur Literatur biefes Artifels: Cbfti. Frbe. Dichatis Entwurf ber Aefthetit. Augsburg, 1796. 8. - R. F. E. Trahnborf's Aefthetit ober Lehre von ber Beltanfchauung und : Runft, Beel, 1827. 2 Thie, 8. - Chiti, Bith. Snell's Berfuch einer Arfthetit für Liebhaber. 2. 2. 1828. 8. - Rarl Bilb. Ferb. Golger's Borlefungen aber Aesthetie, herausg, von R. 23. 2. Sepfe. Leipz. 1829. 8. -Frang Rider's Mefthetit ober bie Lebre vom Schonen und [von] ber Runft in ihrem gangen Umfange. Wien, 1830. 8. - 30h. Chfti. Aug. Grobmann's Aefthetit als Biffenfchaft. Leipz. 1830. 8. - Chfti. Berm. Beife's Spftem ber Mefthetit als Wiffenschaft von der Stoee ber Schonbeit, Leing, 1830, 2 Thie. 8, - C. Fr. Sausmann's allgemeine Gefchmackelehre fur Liebhaber. Berbft, 1830. 8. (Eine befonbre Gefchmadalehre wieb ber Berf. noch herausgeben). — Die platonifche Aefthetit, bargeftellt von Arnold Ruge. Soule, 1832. 8. - G. M. Burger's afthetifche Schriften, herandg. von Rarl v. Reinhard (Lpg. 1832. 8.) enthalten Auffage über afthetifche Runft, afthet. Reichthum, dfibet. Rlatheit und Deutlichfeit ze. fo wie Wilh. Ernft Beber's Borlefungen gur Mefthetit (Sannov. 1831. 8.) fich meift auf Schiller und Gothe begiehn.

Menfch hat aber ein natur liches Bedürfniß, fich fo gu außern; und biefes Bedürfniß wird, burch bie Gefellschaft noch mehr angeregt. Darauf beruht auch bie Sprache. S. b. 23. Im weitern Sinne fagt man auch von allen Rraften überhaupt, bag fie fich außern, wenn fie in Birtfam=

feit übergebn. G. Rraft.

A fortiori, vom ftartern, wied gefagt, wenn man den vorbergebenben ichwachern Grund von einem nachfolgenben fidrtern be-Eraftigt werben lafft, well bie umgebehrte Ordnung ben flackern

Grund nur ichmachen marbe.

Agricola (Rub.). - Bufat: Mit feinem Gonner, Dals berg, macht' er auch noch eine zweite, aber nur turge, Reife nach Italien. S. Vita et merita Rud. Agricolae. Scripsit T. P. Tresling, Griningen, 1830. 8. - Meiners (in f. Lebensbeschreibungen berühmter Manner aus ben Zeiten ber Wiederherstellung ber Wiffenschaften, B. 2. S. 350 ff.) und Deeren (in f. Geschichte bes Studiums ber classischen Literatur, B. 2. S. 152 ff.), geben auch von ihm Nachricht. Letter läst ihn mu's J. 1441, Erster (Ar.) im J. 1443 geboren werden.

Agrippa von Nettesheim. — Busat: Die hier erwähnte Schrift de occulta philosophia arbeitete A. später um, und wollte sie nur als eine Jugendschrift angesehn wissen, in der nicht alles seine wahre Meinung gewesen. In der kleptischen Schrift de incertitudine et vanitate scientiarum aber erkürte er, daß es nichts Zuverlässiges gebe außer der Offen barung. Ob es ihm mit dieser Erklärung Ernst war, möchte man: selbst bezweiseln. Wahrscheinlich wollt er sich durch diese Ausnahme nur gegen weue Verketrung und Versogung sicher stellen; welchen Zweit er aber doch nicht erreichte, well man seiner Erklärung nicht traute.

Ahnung. — Jusas: Manche haben auch den Thieren ein besonders Ahnungsvermögen zugeschrieben, das noch stärker oder wirksamer sein soll, als beim Menschen Die Ahnungen der Thiere sind abev nichts andres als Worempsindungen, die durch gewisse Eindrücke der sie umgedenden Außenwelt (z. B. der Luft in Ansehung des bevorstehenden Wechsels von Wärme und Kälte, Sonnenschein und Regen, so wie auch in Ansehung bevorstehender Ungewitter, Stücme, Erdbeben z.) hervorgerusen werden. Und da der Institut bei den Thieren in der Regel lebhafter ist, als beim Menschen: so ist es auch möglich, daß sie mehre oder stärkere Vorempsindungen der Art haben, als der Wensch, ahne daß man deshalb berechtigt wäre, ihnen ein sotches Ahnungsvermögen beizulegen. — Ueber die Ahnungen der Menschen und der Thiere hut Henrings viel gesschrieben. S. d. N.

Afrologie f. ben folg. Art.

Aktrosophie. — Bush: Der in diesem Artikel erklarte Aktotismus kaun sowohl ein theoretischer als ein praktissicher sein, je nachdem man das Höchste in der Erkentnis oder im Handeln 'erstrebt. — Etwas andres ist Akralagie, mas sowohl das Einsammein als das Aussprechen des Höchsten oder Westen ken bedeuten kann, je nachdem man dezerr (wovon dozas) durch Sammeln oder durch Sprechen überset. Unter der aktolagischen Sammeln oder durch Sprechen überset. Unter der aktolagischen Schriftart aber versteht man eine solche, welche die Begriffe bildsüch mit Husse der Anfangsduchstaden der Wörter bezeichnet, z. W. den Begriff der Herrschaft durch das Wild des Hahns, weil die Worte Hahn und Herr sich mit demselben Buchstaden ausfangen; während nach der spmbolischen Wilderschrift das Vild des Hahns den Begriff der Machael amkeit bezeichnet. Die:alten Aegyptier sollen sich bieser Schriftart in ihren Heroglyphen oft des

bient haben. S. Jut. Alaptoth's lettre sur la découverte des hiéroglyphes acrologiques, adressée à M. le Chev. Goulianoff. Par. 1827. 4. und des Lettern essai sur les hiéroglyphes d'Horapollon etc. Par. 1827. 4. Doch ist damit zu vergleichen die Gegenschrift vom jüngern Champollion: Analyse critique de la lettre de M. Klaproth etc. Par. 1827. im Bulletin universelzetichen, namlich Berse (sizoi) deren Anfangsbuchstaben (axoa) besondre Worter oder Namen bilden und dadurch einen versteckten Sinn geben, der mit dem Inhalte der Verse verwandt oder auch ganz verschieden davon sein kann. Zuweisen ist es dabei auf eine blose Spielerei abgesehn; wie wenn Jemand ein Sonett machte, dessen 14 Verse mit ihren Anfangsbuchstaben den Namen Platon von Athen gaben, zugleich aber auch dem Inhalte nach ein kobgedicht auf diesen Philosophen wären.

Afroftichen und Afrotismus f. ben vor Art.

Albern. — Busat: Das Wort tommt wahrscheinlich her von bem alten al ober el, fremd, movon Glend, und bar ober ber, wovon Geberde, bedeutet also ursprünglich so viel als sich fremd ober schlecht geberbend. Im Oberdeutschen sagt man auch alber statt albern und Alberheit statt Albernheit.

Albius (Thom.) f. Glanwill.

Alemas oder Alkmasn. — Bufat: Einige nennen ihn auch Aleman oder Alkman. Es wird übrigens auch ein Sos phist dieses Namens erwähnt, welchem der reiche König Krofus so viel Gold geschenkt haben soll, als er auf einmal wegtragen konnte. Herod. VI, 125.

Alcuin. — Busah: Uebrigens scheint A., ob er gleich sur seine Zeit ein sehr ausgezeichneter und gelehrter Mann war, boch noch eine höhere Meinung von sich selbst gehabt und sich sast für einen Allwisser gehalten zu haben. Wenigstens trägt er in seinen noch vorhandenen Briefen eine große Eitelkeit zur Schau. Auch sein gutes Vernehmen mit Karl bem Großen scheint am Ende gestort worden zu sein, indem er einen aus der Haft entsprungenen Monch gegen des Kaisers ausbrücklichen Besehl und die gesehliche Ordnung in Schutz nahm. Darüber schried ihm der Kaiser einen derben Brief, der auch noch vorhanden ist. Die Kirche hat ihn nur beattsiert; während sie den Kaiser kan nissert hat.

Algeber ober Algebra (bie ftarte, namlich Wiffenschaft ober Kunft, vom arabischen geber, ftark) ist zwar ber Name einer mathematischen Wiffenschaft, welche ihre Aufgaben vornehmlich dutch Gleichungen aufzulösen sucht und sich dabei vorzugsweise der Buchtstaben Rechenkunst bedient. Allein man hat auch zuweilen von eizwer philosophischen Algeber gesprochen, welche die schwierige

sten Probleme ber Philosophie auf ahnliche Weise zu idsen suchen sollte. Insonderheit stellte der brittische Natursorscher Robert Hollte. Insonderheit stellte der brittische Natursorscher Robert Hollte von der die Idea einer solchen Algeber auf, hat sie aber nicht verwirklicht, obgleich in seinen Werten, welche Richard Walles 1705 zu London in englischer Sprache herausgegeben, verschiedente lich davon die Rede ist. Herbart's Bersuche, die Psychologie, und zum Theil auch die Metaphysist durch mathematische Rechnung sester zu begründen, können auch hieher bezogen werden. S. Hersbart und hem mung.

Alleinselig. — Busah: Wenn in bem Dogma von ber alleinseligmachenden Kirche (extra ecclesiam nulla salus) etwas Wahres enthalten sein sollte: so durfte man nur an die unsichtbare Kirche benten b. h. an die Semeine der heiligen oder echt Religiosen, welche Gott im Geist und in der Wahrheit anderten, weil der Mensch freilich nur unter dieser Bedingung selig tver

ben tann. Bergl. Rirche.

Alles für, nichts burd bas Bolt - ift eine politifche Marime, die Napoleon oft im Munde führte und nach thm auch Unbre als febr weife gepriefen haben, bie aber, je nach bem man fie verfteht, mabr ober falfch fein tann. Bahr - wenn man unter Bolf ben roben und gemeinen Saufen (vulgus) fonft auch Pobel (plebecula) richtiger aber Boltshefe (faex s. sentina populi) genannt verftebt. Denn butch foldbes Boll tann man nichts Gutes ichaffen, alfo auch nicht regieren; es muß vielmehr regiert werben, und gwar fo, daß es nach und nach an ben Bobt thaten ber Bilbung und Gefittung theilnebme. Ralfd aber wenn man unter Bolt bie gange Daffe ber Burgergefellschaft, bas perfonliche Element bes Staats verfteht. Denn biefes Bolt fteht nicht fo wie jenes unter ber Bormunbichaft ber Regierung; es foll vielmehr felbft an ber Regierung theilnehmen, obwohl nicht im Gangen — was nicht möglich — fondern burch von ihm felbst erwählte Mittelspersonen, Stellvertreter ober Reprasentanten, nach ber 3dee einer fontratifchen Berfaffung. Der Autotratismus ober Abfolutismus aber, welchem jener bespotische Raifer hulbigte, will freilich nichts bevon wiffen und nimmt baher bie Formel im falfchen Sinne, um fine Willeur zu bemantein. S. Staats verfaffung. In Polis's vermifchten Schriften (B. 1. Dr. 7.) findet fich eine befondre Abhanblung über jenen Ausspruch.

Alles ift in Allem — ist ein Sat ber Allein heits : tehre (f. b. B.) ber ganz folgerecht ist. Denn wenn Alles in Einem und Eine in Allem ist: so ist freilich auch Alles in Allem. Die Dinge selbst lernt man aber boch nur durch ihren Unterschied tennen, mithin wiesern nicht Alles in Allem ist, sondern Einiges in diefem, Andres in jenem, bei aller sonstigen Aehnlichkeit. Neues

lich has man jenen Sas auch auf eine Betffobe bes Untereiches angewandt, welche Alles in Allem lehren will, bis jege aber noch Leine fruchtbaren Graebniffe geliefert bat. Der Gegenfab: Dichts ift in Dichte, leibet wohl feinen Zweifel, weil bas Richts eben

wichts ift. Dan ternt aber auch weiter nichts baraus.

Miles (Chuard), ein jest lebember framdficher Philosoph, ber fich vornehmlich burch folgende zwet Werte bekannt gemacht hat: Essei sur l'homme, ou accord de la philosophie et de la raison. Par. 1829. 2 Bbe. 8. — Etudes du coeur humain. Par. 1832. 8. - Er gebort ju ben Befferen ber fog, theologischen Schule in Frankreich, ift mir aber fonft in Ansehung feiner Derfonichkeit nicht naher befannt.

Allgegenwart. - Bufas: Manche baben gefagt: Gott ift fo in der gangen Rorperwelt gegenwartig, wie die menschliche Seele in dem gangen menschlichen Rorper. Aber auch bei Diefer Bergleichung, nach welcher Gott als Beltfeele (f. b. 28.) betrachtet wird, ware bie Gegenwart bloß bynamifch ober virtual ju

benten.

Allgemein. - Bufas: Allgemeine Philosophie nennen einige die Fundamentalphilosophie ober philosophische Grunds lebre. G. Grundlebre. Sich in Allgemeinheiten verlieren heißt fo viel als zu abstract benten und urtheilen, besonders in Sachen ber Erfahrung, wo nur ein concreteres Denten und Urtheilen ftattfinden muß. S. abgefonbert und Erfahrung.

Allgewalt f. Allmacht und Omnipoteng.

Muthier nennen einige bie Welt, wiefetn biefelbe als ein befeeltes Befen ober als ein Thier (Lwor, animal) gedacht wirb. 6. Weltorganismus und Weltfeele.

Milmiffenheit. — Bufat: Bergl, auch bie Schrift: De prascientiae divinae cum libertate humana concordia, Scr. Aug.

Ferd. Daehne, Ph. Doct. 2pt. 1830. 8.

Ambition. - Bufag: Die erlaubte ambitio wurde bei ben Momen von ber utterlittbten baburth unterfcbieben, bag fie biefe ambitus nannten und baber auch als ein Berbrechen (crimen umbitms) bestraften.

Ummon. - Bufas: Rath Jablonsty's pantheon acgypthicum (P. I. p. 182.) foll biefer Rame einen Geber bes

Lichts (alfo wohl Gott felbft?) bedeuten.

Ammon (Ch. F. v.). - Betbefferung: Diefer M. fft nicht 1760, fondern 1766 geboren. Sang neuerlich erichien bon ihm noch folgende Schrift: Die Foetbilbung bes Ehriftenthums gur Belts religion. Leipg. 1833. 8. 1. Abth. In biefer Schrift bat er fich fo entfchieben für eine vermunftmäßige Fortbilbung bes Chriftenthums erklart, das ber (B. 1. S. 125. biefes 28. B.) ihm gemachte

Borwurf bes Schwantens zwischen entgegengefesten Anfichten vom Chriftenthume jest nicht mehr ftatthaft ift und baber formlich que rudgenommen wirb. Moge bie Kortfebung biefer lebrreichen Schrift recht bald erscheinen!

Un alvtifch. - Bufag: Ein "Softem ber analytischen Phis lofophie als Babrheitslehre" gab neuerlich Ebuard Ronia (Graf

von Ronigsfels in Mitau) beraus (Leipz. 1833. 8.).

Unamartefie (von auapraver, funbigen, mit bem a priv.) ift Unfunblichteit. G. b. D.

Unaragoras. - Bufas: Anaxagorae Claz. et Diogenis Apollon, fragmenta quae supersunt omnia, disposita et illustrata a Guil. Schorn. Bonn, 1830, 8.

Ancillon (Joh. Det. Frbr.). - Berbefferung: Ift nicht 1766, fonbern 1767 geboren. - Bufat: 3m 3. 1832 marb er Staatsminister im Departement ber auswartigen Angelegenheiten. Bon seiner Schrift: Bur Bermittelung ber Ertreme in ben Meinungen, erschien im 3. 1831 noch ein 2. Theil, ber sich mit Philosophie und Poefie beschäftigt.

Anderglaube f. Staubensarten.

Angelo Cino. - Bufat: Andre geben 1492 als fein Tobesiahr an, fo bag er nicht im 40. fonbern im 38. Lebensjahre gestorben mare. Dit Dico von Mitandola und Loreng pon Debicis ftand er auch in genauen Berbindungen. gelehrten Streitigkeiten jog er fich ben Sag ber Belehrten und burch feine beißenben Epigramme ben Sag ber Dachtigen gu. - Bor fei= nem Tode befiel ibn baber eine tiefe Melancholie. Woher er ben ibm von Ginigen beigelegten Namen Umbrogini betam, weiß ich nicht.

Ungelus Gilefius (Johannes) ein mpftischer Pantheift ober pantheistischer Dyftiter bes 17. Jahrhunderts, angeblicher Urheber eines aus Furcht vor ben Jefuiten in gabllofen Aphorismen gerstreuten und perftecten ; fehr fuhnen, pantheiftischen Spftema. Manche haben ibn fogar mit Fichte verglichen, inbem fein Gpftem nichts anber fei, als eine miftifche Bergotterung bes 3ch's, und barauf berube, daß Gott unaufhorlich und in immer beberem Grabe lieben muffe, aber nichts Geringeres lieben tonne, als fic felbft. Diefes Gelbft muffe jeboch, um es lieben gu tonnen, aus ibm felbst beraustreten und dadurch ihm objectiv b. h. Mensch werben. Der Mensch sei baber eigentlich Gott felbft, fei zugleich bas in Gott Liebende und Geliebte, fo baß eine ewige wechfelfeitige Liebe zwischen Gott und Denich, und in eben biefer Liebe eine vollige Gleichheit bestehe. Bgl. Joh, Angeli Silefii cherubini: fcher Banberemann ober geiftreiche Ginn. und Schlug-Reime gur

adttlichen Befebaulichkeit anleitenbe. 2. 1. 1674. R. 3. Mins. chen, 1827, 8. Sier finden fich unter andern folgende Berfe; Richts ift als Ich und Gott; und wenn wir 3wen nicht fenn, So ift Sott nicht mehr Sott, und fallt ber himmel ein.

Sag zwifden mir und Gott ben einz'gen Unterfcheib! Es ift mit einem Wort nichts als die Unberheit.

Gott ift mir Gott und Menico, ich bin ibm Menico und Gott: 3d tolde feinen Durft, und er hilft mir aus Roth.

Gott liebt mich uber fich; lieb' ich ibn über mich, So geb' ich ihm fo viel, als er mir giebt aus fich. Dofticismus und Pantheismus ift bieg allerdings. Db aber auch Philosophie ober wenigstens Poefie, ift eine andre Frage. — Reue erlich erschienen noch: Perlenfchnure, Spruche nach Ung. Gil. R. A. Munchen, 1831. 8. Diese Schrift ift beffer als bie vorige.

Animalifcher Dagnetismus .. - Bufas gur Literatur biefes Artifels: De in ers über ben thierifchen Magnetismus. Lemgo.

**1788.** 8.

Anfelm von Canterbury. - Bufat zur Literatur bieses Artifels: De Anselmi Cant, proslogio et monologio. Diss. historico-crit. auct. Joh. Gust. Frid Billroth, Philos. Doct.

Lubec. (nunc Lips.) Leipz. 1832. 8.

Untebiluvianische Beisbeit ift bie Beisheit, welche bor ber großen Bafferfluth (ante diluvium) ftattgefunden haben foll, die man gewöhnlich bie Gunbfluth nennt, weil Gott fie als Strafe ber Sunben über bas unverbefferliche Menfchengeschlecht geschickt haben foll, ober auch bie noachische gluth, weil fie gur Beit Noah's fattgefunden haben und biefer Erzvater ober Datriarch mit feiner Familie allein burch ein auf Gottes Befehl et bautes Sahrzeug (Arche) gerettet worden fein: foll. Wie nun die Erzählung von biefer Aluth bloße Sage ift, ber wohl etwas Wabres jum Grunde liegen mag: fo ift auch bie Unnahme einer hoben Beisheit vor berfelben nichts als Bermuthung. Wenigstens gab es damal gewiß noch keine Philosophie, wenn auch (wie Bailly in feiner Geschichte ber Aftronomie mit Biberfpruch Delambre's und andrer Aftronomen behauptet) ein antebiluvianifches Boil im mittlern Affen gelebt hatte, unter welchem bie Aftronomie bereits zu einer hoben Stufe ber Bolltommenbeit gebieben mare.

Anthropologie. - Bufas zur Literatur biefes Artitels: Betrachtungen über ben Menschen und fein Wiffen. Bon C. v. S. Dit einer Borr. von C. Benturini. Braunschweig, 1829. 8. - C. F. Beufinger's Grundeig ber phyfifchen und pfychischen Anthropologie. Gifenach, 1829. 8. - Die Lehre vom Menfchen. Bon Rarl Frbr. Leffing. Breslau, 1832. 8. B. 1. - Qud afchien noch neuelich: Lant's Menschendinibe ober philosophische Untheopologie. Nach handschristlichen Botleiungen herausgegeben nom Fr. Ch. Starte. Leips. 1831. 81 — Erhardt's Botherfahe pur Ausstellung einer spstematischen Ausbropologie (Freiburg, 1819. 8.) sind mehr einleitend als abhandelnd.

Anthroponomie (von ardpanoc, der Mansch, und rouco, das Gesch) bedeutet einen Inbegriff von Gesetzen in Bezug auf den Menschen. Inwiesern nun der Mensch dabei entweder als bloses Naturwesen, das unter Gesetzen der Nothwendigkeit steht, oder als vernämstiges Wesen, das unter Gesetzen der Freiheit steht, derrachtet wird: insosern kann es and eine doppelte Anthroposumie geben, nämlich eine physische und eine ethische oder moralische. Zur letzen im weinen Sinne gehört anch die juseldische. Sur letzen im weinen Sinne gehört anch die juseldische. Sosese und Gesetze bung.

Antiemile f. Formen.

Antibenotifer f. Antiunioniffen.

Antihobbes f. Fenerbad.

Antifant f. Stattler.

Antikategorem und Antikategorie Binnen fowohl ein Segenpradicat als eine Segenklage bedeuten. Doch hat der zweite Ausbend gewöhnlich die logtere Bedeutung. S. Kategorem,

Antilegitimif f. Legitimif.

Antimonarchismus. — Aufah: Der Antimonarchisk will also bas monarchische Princip im Staate überhaupt nicht geleten lassen, ist der monarchischen Staatssamps seine lassen, ist der monarchischen Staatssamps seines andern Monarchen in Bezug auf denselben Staat — Gegenkaiser, Gegenkönig 2a. — und kum daher sehr monarchisch gesinnt sein, indem er nur seinen Nedenbuhler vom Ahrone verdanzeit will. In Wahlmonarchien giedt es ost solche Anximonarchent; und damm ist eben die Wahl in dieser Beziehung nicht gut. Dams sie klicht leicht zum Bengerkriege und zum Untergange des Staats; wie die Geschichte von Polen dewoist. — Auf gleiche Weise müsstr unterschieden werden ein Antipaya (Gegenpapst) und ein Antipyaya ist (Gegner des Papsithums überhaupt). S. Paystthum und Antipayismus.

Antipater von Siben ober Tarfus. - Bufat: Bon biefene Stoiler haben ble Antipatriften als eine Rebenfecte in ber ftois

fchen Schule ihren Namen.

Antireformers ober Antireformisten heißen ble, welche sich gegen (arri) Ubschaffung von Misbeduchen ober andre Berbesferungen in Staat ober Riche (bürgesliche ober tirchliche Resormen) erklaren, ihnen auch wohl thatlich widerstehen. Dergaris

chen gab es zu allen Beiten, weil folche Reformen, wenn auch im Sanzen nothwendig und heilfam, boch manche individuale ober corporative Natereffen zu verleten pffegen. Betal. Reform.

Antiropalismus, f. Ropalismus.

Antisagoge f. Ifagoge.

Antisaintvierre f. Kormen.

Antisophist ist jeder mahrhafte Philipsoph, weil er den Sophisten entgegen (were) strebt. S. beide Ausbrücke, Doch könnte auch Sokrates (f. d. N.) vorzugsweise so heißen.

Antiunionisten heisen die, welche gegen (arri) irgend eine Bereinigung (unio) sind, z. B. gezen die Bereinigung zweier Res ligionsparteien, zweier Lander oder Bolker ic.: Da soiche Bereinigung von holland und Belgien zu einem Staate) zuweilen auch nicht einmal ausfährbat (wie die oft versuchte Bereinigung der Katholisten und der Protestanten zu einer Kirche): so ist das Widerstreben in solchen Källen nicht schlechthin zu tadeln. Uedeigens wär' es wohl richtiger statt Antiunionisten zu sagen Antihenstiker, obwohl sener Ausbruck gewöhnlicher. Bergl. Den ptik.

Antonin. — Zusas: Die in biesem Artikel nach ber 1. Ausg. des W. B. angesührte Schrift von Walch sollte eigentlich so ettirt sein: Comm. de religiome M. A. Antonini in nummis celebrata; in den Actt. soc. lat. Jen. a. 1752 p. 209 sq. — Auch hat man eine Abhandiung von Nit. Bach: Ueber die Phistosophie des W. A. Antoninus. — Sim J. 1832, gab Hr. v. Hammer in Wien eine persische Uebersehung der Schrift A. s zus

gleich mit bem Driginale heraus.

Antwort. — Busat: In Bezug auf die verschiednen Arten ber Fragen und Antworten, weiche in diesem Artibel erwähnt sind, ist noch zu bemerken, daß man die ungereimten Fragen auch Kinderfragen (quaestiones pueriles) zu nennen pflegt. Run sind zwar die Fragen der Kinder allerdings zuweisen ungereimt, aber dach nicht immer. Daher soll man sie anch nicht schwed zurückweisen set als blossen Vorwih betrachten, indem sich dadurch vielmehr der Berstand und der Erkenntnistried der Kinder ausert.

Apathie. — Zusah: Uebrigens wird die Apathie als völlige Geschils oder Empsindunglosigseit auch in den attindischen Retigionsbüchern für die höchste Frucht der Weisheit oder für den Sispsel menschlicher Vollkommenheit erklärt. Und das blied nicht dloß Abeorie, sondern ward auch zur Prapis. Daher sagt Cicero (Tusc. V, 27): "In India ii, qui saptentes kabentur, nucli aetatem "agunt et nives hiemalemque vim perferant sine dolore; cumque "ad flammam se adplienverunt, sine gewitu aduruntur." Das noch heutzutage in Ostindien gebrünchliche Rerbrennen der Weiber

nach dem Tode ihrer Manner mag also wohl den Singebornen nicht so schrecklich als und vortommen; weshalb auch zuweilen die eignen Sohne die Scheiterhausen ihrw Mutter mit der größten Gleichgalbtigkeit anzunden. Indessen soll daduich ein schon an sich unmenschelicher Gebrauch nicht gerechtsertigt werden. Die Engländer thun daher ganz recht, daß sie ihn abzuschäffen suchen. Wöchten sie den Hindus nur sonst kein Unrecht zusügen!

Apostasie — Busa: Nenerlich hat man auch von Apostaten bes Wissen's gesprochen b. h. von Philosophen, die auf das Wissen verzichten und sich dem Glauben (vornehmisch dem positiven voer Autoritäts-Glauben) in die Arme werfen; weschalb man diesselben zugleich Neophyten des Glaubens nannte. Bergl. Reophyt und L. Borne's Aussatz: Die Apostaten des Wissens und die Reophyten des Glaubens; in Dess. Schriften. Th. 3. Hamb. 1829. 8. — Apostase (anogaois) heißt auch eine Resbesigur, welche darin besteht, daß man die Rede gleichsam abstyt voer abbricht, indem man den folgenden Sat auf den vorhergehensden ohne Berbindung solgen lässt.

Apulejus. — Bufat: Bergl. bie Abhandlung: De Apuleji vita, scriptis etc. auct. J. Bosscha, im 3.:88. ber leidener

Ausgabe feiner Werte, S. 504 ff.

Archaus. — Bufat: Anch Archens (apzeige). S. Geo. Bolfg. Webel's disp. de Arched. Jena, 1678. 4. Pava z relfus und sein Anhanger Helmont scheinen zuerk jenen Aussbruck in diesem Sinne gebraucht zu haben. S. beide Ramen.

Argyrokratie — (von agyvoog, Silber, auch Geld, und noareer, herrschen) ist Herrschaft des Geldes ober Aristokratie bes Reichthums. S. Geld und Aristokratie. Manche sagen auch

bafür Chryfotratie (von xovooc, Golb, auch Gelb).

Aristibes, ein athentenssischer Philosoph bes 2. Jahrh. nach Ehr., ber sich vom Seibenthume zum Christenthume wandte, aber auch nachher noch die außere Aracht und Weise der heidnischen Phisosophen beibehielt. Als der A. Harian im Winter des J. 131 sich zu Athen aushielt, abergad A. dem Kaiser eine apologetische Schrift für das Christenthum, die aber verloren gegangen. Justin der Martyrer oder Philosoph soll in dieser Beziehung dessen Rachahmer gewesen sein. Euseb, hist, eccl. IV, 3. — Hieron, catal. c. 19. et 20 et epist, ad Magn. Opp. T. I. p. 428. ed, Vallarsii.

Ariftotles. — Bufat: Diefer Peripatetiter mar ein geborner Meffenier, und ift in alten Handschriften wegen Achnlichteit bes Ramens zuweilen mit Aristoteles verwechfelt worden.

Ariftoteles. — Bufat: Die Werte biefes Philosophen find neuerlich auch von 3mm. Beder (Berl. 1831 ff. 4 Bbe. 4.)

berausgegeben, Deffen Metapholit aber von Ernit Bilb. Deng ftenberg (mit Ummerkungen und erlausernden Abhandlungen von Chfti. Aug. Brandis. Bonn, 1824. 8.) fo wie Deffen Physik und Pfochotogie von Chfti. Derm, Weiße (Leipz. 1829. 8.) in's Deutsche überfest morben. Ueberhaupt scheint bie Aufmerklamfeit ber Philosophen fich jest wieber mehr bem 26 zuzuwenden, nache bem berfelba lange Beit vernachläffigt und bagegen Plato mit ubertriebener Bonliebe behandelt worden. Daber find vor fungem auch noch folgende Schriften; in Bezug auf I. ericbienen: Korichungen über Alter und Uriprung ber lateinischen Ueberfegungen bes 2. und über griechische und lateinische von ben Scholaftifern benutte Com-Eine von ber Abab, ber Inschriften ju Paris gefronte Preisschrift von Jourbain. Zus bem Frangofifchen überf. mit einigen Bufdgen und Berichtigungen von D. Abolph Stahr. Salle, 1831. 8. Auch unter bem Titel: Geschichte ber griffotelie fchen Schriften im Dittelakter. (Wegen bes ichon 1819 erfchienes nen frang Driginale f. b. Art. Arabifche Philosophie). -Ariftotelia, von D. Ab. Stahr. 1. Th. a. Leben bes A. b. Ueber Die verlornen Briefe bes 21. 2. Ib. a. Die Schicksale der Schrife ten bes A. b. Die vorhandnen angeblichen Briefe bes A. c. Ueber ben Unterschied eroterischer und efoterischer Schriften bes 2. Salle, 1830—32. 8. — Das A. auch Dichter mar, beweifen einige noch vorhandne Gedichte besselben, obschon & C. Scaliger ju weit ging, wenn er in feiner Poetit (B. 1. S. 109.) ben A. bem Pindar an die Seite feste. Weitere Austunft bieruber findet man in folgender Schrift; Aristoteles poeta s. Aristotelis scolion in Hermiam. Interpr. E. A. Guil. Graefenhan, Dublhaufen, 1831. 4. - Uebrigens erwahnt Diogenes Laertius (V, 35.) noch fieben Manner biefes Namens, Die gum Theil auch Schriftfteller waren, fich aber nicht als Philosophen auszeichneten.

Arm û. Armenfteuern. — Busah: Ein weit besseres Mittet, der Armuth abzuhelsen, ist, Arbeit und Berdienst solchen Armen zu verschassen, die noch arbeiten können; wozu sie im Weisgerungsfalle auch in öffentlichen Arbeitshäusern genöthigt werden dursen. Denn es heißt mit Recht; "Wer nicht will arbeiten, soll auch nicht essen. — Uebrigens vergl. noch die Schriften: Mackfarland's Untersuchungen über die Armuth, die Ursachen derset ben, und die Mittel, ihr abzuhelsen. Aus dem Engl. übers, von Garve. Leipzi 1785, 8. — Der Reichthum des Armen und die Armuth des Reichen. Nach dem Franz. der Frau Sophia P., Elberfeld, 1831. 8.

Armenische Philosophie scheint keine ursprüngliche, sons bern bloß eine von der griechischen abgeleitete zu sein. Auch ist mir kein armenischer Philosoph bekannt, außer einem gewisfen Davib, ber est im B. Jicheh, nach Chr. lebte und feine Canbelente mit der arlechischen Bhilosophie befannt machte. ... G. b. R.

Arta, eine Anhangerin der platonischen Philosophie, vont Galen gerühmt, bessen Beitgeroffin sie war. Sie kebte also im I. Jahth nach Shr. Ihr zu Liebe soll auch Divgenes Laerztius sein historischenktissphissphischen Mert geschrieben haben, ungesachtet er sie nicht barin erwähnt. Sie selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen. — Mit der früher (im 1. Ih) lebenden Arein, welche als helbenmuthige Gattin des Patus durch einen gemeins samen freiwilligen Kab derühmt gewerden, durch sie nicht verwechselt werden.

Ascetit. Bufat: De ascessos fine et origine etc. diss. Car. Lud. Schmidt. Roefer, 1830. 4.

.... Afdenbrenner (Midnet), beb. im Bi 1778 nu Eppen bof im balerifchen Begentreife- (ebenal, Dberpfale) erhielt ben Unterricht in ben alten claffifchen Sprachen an bem tatholifden Soms nafium ju Regensburg, Die philosophischen und theologischen Stubien muchte er auf ber Universität Ingolftabt und woch Berfebung berfelben nach Landshut, in ber letten Stabt. 3m 3. 1803 wurde er am Somnaffum ju Straubing anerftelle und gum Lebramte in ben Rachern ber Philipsogie, Gefchichte, Raturgeschichte und Retigionelehre verwendet. Bel ber temporavent Aufhebung ber hobern Claffen wurde er im M. 1810 ale Leber ber alten claffifchen Sprathen an bas Symnaftum in Diffingen verfest." Auf Berantaffung eines Rufes in's Ronigieich Bartemberg gum philosophischen Bebramte wurde er im 3. 1817 ale Peofeffor ber Philosophie am Lyceum in Regentburg angestellt und im 3. 1821 mit erhobetem Gehalte in berfelben Gigenfchaft inn bas Lyceum in Afchaffenburg, borufert, Allein im 3. 1833 ward er ploglich von feinem Philosophifchen Lehramto fuspendirt und bath barauf auch ganglich entlaffen, ohne antliche Anzeige wegen ber Urfache biffet hatten Berfügung, Mabrfcheinfich lagen heimliche Anklagen wegen angeblicher Beteroborie gum Geunde, R. Beine philosophischen Unfichten find bem Publicum in folgenden Schriften mitgetheilt : Lebebuch ber Detaphpfie. Ein Beifuch aber bie Begennbung ber Sarmonie bes Universums. 1880. Ueber ben Beuriff ber Bernunft und über ben nothigen Bernunftgebrauch in ben Gegenftanben ber Meligion. 1827. Ueber bie Unordnung ber Girmanifictoftubien in ben geleh en Schulen, 1831. Es liegen biefen philosophischen Arbeiten folgende leitende Sauntbegriffe jum Grunde: Die Philosophie Ift sine wiffenschaftliche b. t. aus Principien abgeleitete Berftanbigung über bie wichtigften Angelegenheiten bes geiftigen Lebens, aber Babehete, Eugenb, Recht und Schonheit, und über bie abfolute Begrindung und Ginheit bes Univerfums. Da burch bie fostematifche Beivegung bes isoliv-

ten Denfiens eine tlebergengung von objectiver Wahrheit' nicht em worben, und alles menfchliche Ertennen burch bie Empirie bebingt wird : fo ift bie krisifde Dethobe bes Philosophirens zu maben, welche van ben Thatfachen bes Bewufftfeins ausgeht und aus ben im Bewufitfein fich antlindigenben Gefeben, Die fich in der Erfahrungewelt abiviegent, bie Principien bes Mahren, Guten, Rediten und Schonen, und bie abfolute Begrimbung und Ginbeit ber Atet ableitet. Es bleibt bei biefem fritifchen Berfahren ber Duatismus ber Matur und bes Beiftes unverandert fiehn; allein in unfrem Bewufftfein funbigt fich die Berfchiebenheit ber Ratur und bes Geis ftes als eine wesentliche Differenz der Weltwefen an und barf nicht burch metaphofifche Runftelei aufgehoben werben. Die Ginbeit ber Welt darf nicht in eine Identität, sondern, muß in eine Haumonje ber Beltwefen gefest werben. Ben bem tontifden Rriticismus weicht A. besonders darin ab, bag, als eine unerlassiche Bedingung alles Diffens und Bhaubens, alles Demunfstebens, eine uchrunge liche Harmonie ber Geseihe bes erfennenben Geiftes und den grienne baren Beltwefen, nicht eine apriorische Conftruction ober Prof jection der apriorischen Formen bes Geiffes in die empirische Belt angenommen wird. Durch biefe lettete Unnahme murbe alle Ere kenneniß ber Bahrheit gefährbet. Die Wahrheit ift als selbehatige Auffassung und Bilbung bes unwillturlich gegebnen Erteuntniffftofe fes mit treuer Berudfichtigung feiner objectiven Berhaltniffs und ber ursprünglichen Gefete bes Geiftes bargeftellt. Die überfinnlichen Wahr heiten von Gott und Unfterblichkeit konnen nicht aus bet Empirie abgeleitet, auch nicht in einer intellettifalen Anschauung nachgewiefen werben. Diese kundigen fich und als nothwendige Erganzungen ber Natur unb bes geiftigen Lebens in ben Ibeen bet Bernunft an. Die philosophische Bahrheit ber überfinnlichen Segenstande ftust fich auf den unzertrennlichen Berein der Empirie und der apriotis fchen Gefete des Gelftes. [Diefer Artitel ift von Srn. 2. felbit vere fafft. Much hat er mehre Beitrage, betr. Philosophen bes tathol. Deutschlands, ju biefem D. B. geliefert, fur bie ich ihm fehr berbunden bin. R ]

Affiften; (von assistere, beiftehn) f. Beiftand.

Aft (Frbr.). — Busag: A.'s Hauptmomente ber Seschichte ber Philosophie (München, 1829. 8.) sind verschieben von De st. schon angeführtem Grundr. d. Gesch. d. Philos. — Dersetbe hat auch ein lexicon platonicum in 3 Banben angekündigt, wovon der 1. B. zu Mänchen 1833 erscheinen soll.

Atheismus. — Bufat: Man follte unter ben Chriften mit bem Borwurfe bes Atheismus um fo weniger freigebig fein, ba die Chriften felbft früher von ben heiben bes Atheismus ber guchtigt worden, weil fie die heibnifchen Gotter nicht verehren, teine

Tempel, Altate, Gotterbilder, Opfer ic hatten. Justini apol. I, 6. Auch vergl. Rechenbergii diss. de atheismo Christianis olim a Gentilibus objecto, in Dess. de atheismo Christianis olim Buddei theses de atheismo et superstitione. Jena, 1717. 8. Deutsch: Ebend. 1723. 8. — In Frankreich erschien auch 1799 ein Dictionnaire des athées, versasst von Sylvain Maréchal und vervollständigt vom Astronomen Lalande, voll vom abgesschmacktesten Unsune, indem darin subst Jesus, Johannes der Aufer, Paulus der Apostel, ja sogar der heilige Geist zu den Atheisten gezählt werden.

Athenagoras. — Zusah: Die in biesem Artikel enthals tenen Angaben in Ansehung des Lebens und des Ausenthalts des A. sind nicht ganz zwertäffig, da A. von den alten Schriftstellern nur selten erwähnt wird. Seine Bitts oder Schuhschrift (πρεσβεία περι χριστίανων — was supplicatio, nicht, wie gewöhnlich, legatio pro Christianis übersetz werden sollte) ist an den Kaiser Marscus Aurelius und dessen Sohn (entweder den Schwieger: und Adoptive Sohn Lucius Berus oder den wirklichen Sohn Com: modus) gerichtet und zwischen 165 und 177 nach Chr. geschries den. Sie gehört zu den bessern Schriften dieser Art.

Auferstehung ber Tobten. — Busab: Bergl. Ders ber's Schrift: Bon ber Auferstehung als Glauben, Geschichte u. Lehre. Riga, 1794. 8.

Auftlarung. — Busat zur Literatur biese Artikels: Die Schrift von Kant über Aufklarung ist neuerlich wieder "mit Moten begleitet von einem katholischen Seistlichen" (Leipz. 1831, 8.) erschienen. — Greiling's Ideen zu einer kunstigen Theorie ber allgemeinen praktischen Aufklarung. Leipz. 1795. 8. — Befordert die Aufklarung Revolutionen? Abhandl. von Franz Joseph Abolph Schneidawind, Prof. der Gesch. am Lyceum zu Aschassengen. Leipz. 1831. 8. — Die Gintheilung der Aufklarung in die halbe oder partiale und die ganze oder tostale ist zwar an sich richtig. Indessen kann es zur totalen im strengen Sinne weder ein Mensch, noch ein Bolt, noch das ganze Geschecht bringen; sie bleibt daher stets nur ein Strebeziel für uns.

Aulismus (von aula, ber hof) ist hofelet, hofische Schmeischelei und Rriecheret, wie sie nicht bloß bei eigentlichen hofieuten, sondern auch zuweilen bei hofpoeten und hofphilosophen angetroffen worben. Sie ist jedoch nicht mit ber hoflichkeit zu verwecheseln. S. d. W.

Ausdehnungstraft. — Bufat: Manche haben auch in geistiger hinsicht einen Ausdehnungstrieb (nieus expansivus) angenammen. Er ist aber nichts andres als der Bervolltomm

nungstrieb ober bas Streben nach allseitiger Entwicklung unsfrer Rrafte und Erweiterung unfres Wirkungefreises.

Ausgaben und Ginnahmen f. Finangwiffenfchaft

und Detonomit.

Autofritif. - Bufag: Diefer fteht entgegen bie Betes roftitif (von eregog, ein Andrer) wenn ein Andrer uns ober

wir felbft einen Unbern beurtheilen.

Ariom. — Busat: Willfürlich ift bie Erftarung einiger neuern Logifer, Ariom sei ein seiner Natur nach verneinenber Sat, welcher aussage, daß eine Foderung nicht erfullt werden tonne. Der Sprachgebrauch weber ber Alten noch ber Mathematiker stimmt mit

Diefer Erflarung aberein.

Azais (H...). — Zusat: Seine Explication universelle erschien zu Paris 1826—8. 4 Bbe. 8. — Späterhin hat er die in dieser Schrift aufgestellte Theorie von der expansion und der ihr entgegenwirkenden compression auch auf politische Segenstände angewandt und die kranzösische Macht mehr expansion und die Volkestreiheit mehr compression bekäme. Diese Anwendung hat jedoch nicht viel Beisall gefunden, indem man meinte, A. habe sich das durch nur dem damaligen Premierminister Polignac zu empfehlen gesucht. Die neueste Revolution in Frankreich aber, weiche nicht nur diesen Minister, sondern auch dessen und die ganze regierende Kamilie stürzte, weil man jenen gesährlichen Rath befolgt hat z. gab ihm Beranlassung, sein System auch auf diesen großen Gegenstand der Politik in der Schrift anzuwenden: Application des compensations à la revolution de 1789, à la restauration de 1814, et à la revolution de 1830. Paris, 4830. 8.

B.

aaber. — Zusat: Spater sind von ihm noch folgende Schriften erschienen: Borlesungen über speculative Dogmatik. H. 1. Stuttg. u. Tub. 1828. H. 2. Münster, 1830. 8. — Bierzig Sate aus einer religiosen Erotik. München, 1831. 8. — Philosophische Schriften und Auflätze. Bb. 1. Münster, 1831. 8. Sein Streben schriften überhaupt bahin zu gehen, die Philosophie durch die Religion zu restauriren; wozu aber freilich die römisch-katholische Religion, der er vorzugsweise hulbigt, am wenigsten geschickt sein möchte.

Rrug's encyflopabifchephilof. Borterb. B. V. 2.

Bergl. die Gegenschrift von Karl Seebold: Philosephie und resligiose Philosophen. Eine Prüfung des neuen Problems [das doch auch schon früher aufgestellt worden] einer Restaunation der Philosophie durch die Religion. Frks. a. M. 1830. 8. — Neuerlichst gab er noch heraus: Leber das Revolutioniren des positiven Rechtssbestandes. München, 1832. 8. — Ueber das Berhalten des Wissens zum Glauben. Münster, 1833. 8.

Bachmann. - Bufat: Sat neuerlich auch ein febr gutes

Spftem ber Logie (Leipz. 1828. 8.) herausgegeben.

Baco (Franz). — Zusat: Sein Organon ist auch von Ant. Theob. Bruck mit Einseitung und Anmerkungen in's Deutsche übersetzt worden. Leipz. 1830. 8. — Neuerlich erschien noch: Histoire de la vie et des ouveages de François Bacon, suivie de quelques uns de ses écrits, traduits pour la première seis en français par J. B. de Vauzelles. Paris, 1833, 2 Bbe. 8.

Ballanche, ein französischer Philosoph unser Zeit, der sich vornehmlich durch solgende Schristen ausgezeichnet hat: Institutions sociales. Par. 1818. 8. — Palingenésie sociale. Par. 1830. 4 Bde. 8. — Das lette Werk hat besonders viel Aussehn in Frankeich gemacht, weil: es manche Paradoren enthält und den ganzen gesellschaftlichen Zustand restauriren soll. (S. Journal de debats, vom 27. Jun. 1830. — Messager des chambres, vom 28. Jun. 1830. — Glode, vom 3. Jul. 1830.) Es ist abernoch nicht vollendet; denn es sollen noch 3 Bände vom Hauptwerke und 2 Bände Anmerkungen solgen, so daß alsdann das Ganze aus 9 Bänden bestehen wird. Uedrigens hat der Verschstungen (Vision d'Hébal und L'homme sans nom) eingekleidet; ste scheinen ader doch wenig Beisall zu sinden. Neuerlich hat er auch seine Oeuvres (Paris, 1833. 18.) herauszugeben angefangen.

Bartholomausnacht, namlich bie vom 24. bis 25. Aug. 1572, in welche bie sog. parifer Bluthochzeit fiel, wird hier bloß barum erwähnt, weil in dieser gräfslichen Nacht, wo die Holle ihre brei bosesten Damonen lostleß — herrschlucht, Rache und Fasnatismus — auch ein Philosoph ben andern nicht bloß aus religiosem, sondern auch aus philosophischem Parteihal ermordet haben

foll. S. Carpentar und Ramus.

Bafeologie. — Zusab: Manche verstehen auch darunter bie, nicht hieher gehörige, chemische Theorie von den naturlichen Be-

standtheilen ober Grundlagen (Bafen) der Korper.

Bafilagog (von βασιλευς, König, Fürft, und αγωγος, Führer) bedeutet eigentlich einen Fürften führer; bergleichen jeder fürstliche Rath ober Minister sein tann. Man nimmt aber das Wort meift in besen Bedeutung für Fürstenverführen; bergleichen schlechte Rathe ober Minifter, auch wohl Matreffen, Gunftlinge, Kammerbiener 2c. gewesen und hin und wieder moch fanbi Das Wort ift übrigens erft neuerbings gebilbet nach ber Analogie bes weit altern Dema'apa. S. b. 2B.

Begattung. - Bufas: Diefes Bort wird in ber Regel ober in ber eblem Sprache nur in Bezug auf Thiere gebenucht. Bei Menichen fagt man lieber Beifchlaf ober moch verhillenber

Beiwohnung.

Belehrung wird gewöhnlich auf Andre bezogen, benem man etwas geiftig mittheilt, fei es, um ihren Ertenntniffereis gu erweis tern - miffen daftliche ober fcientififche (epiftembnifche) Belchrung - ober um ihnen Unleitung zur Ausübung trgent einer (bobern ober niebern) Runft ju geben - funftlerifche ober autigtifche (technische) Belehrung - ober endlich um ihr Handeln im Leben überbaunt, ihr freies Thun und Laffen, auf eine ver nunftmäßige Beife zu bestimmen - fittliche ober moralifche (ethifche) Belehrung, an welche fich auch bie raligiofe anfchließt. Man kann aber, in allen biefen Beziehungen auch! fich felbft belebren; und diefe Gelbbelehrung muß auch immer ftattgefunden haben, wenn man Under in irgend einer Beriehung mit glucklichem Erfolge belehren will. Indeffen tragt nach bem Grundfage: Docendo discimus (lebrent lernen wir) ble Belehrung Unbrer immer auch etwas jur Belehrung unfret felbft bei, weil bas Lettren als Wirtung nach außen ftete eine Rudwirtung nach innen haben wuße

Benbavib. - Bufat: Er ift zu Berlin- 1764 (nad) Unbern 1762) geboren: und auch baselbst 1882 gestorben. Sier trat en zuerft um 1790 mit Bortragen über Riant's Rritil ber reinen Bernunft auf. Graten wandt' er fich nuch: Wien, wo er im Soule bes berühmten Acztes, Grafen von Hauriach, eine ehmnvolle Aufnahme fand, und wir er vier Sahre lang vor bem gebilbeten Dus blicum der Raiferstadt Borlesungen über die Britische Philosophie und bie Gefchmackslehre hielt. Nachher ging er wieber nach Berlin gue rad, wo er bie jur Stiftung ber Universitat gleichfalle Borlefungen hielt. Seitbem aber lebte er in: ber: Bututfargogenheit von einer Befoldung, die er ale Rechnungs-Controlleus eines offentlichen Ins

ftituts erhielt.

Bene vixit, bene qui latuit: - Both hat gelebt; wet wohl im Verborgenen lebte - ift eine Marinner burch welche bas ftille und ruhige Privatleben bem geräusthbollen und unruhigen of fenelichen Leben vorgezogen wird. Rum hat biefes freitich feine gros fien Befchwerben; weshalb auch Biele fich gern am Abend ihres Lebens aus bemfelben gurudziehn. Aber jene Darimeift boch etwas egoistifch. Denn wenn fich Niemand ben Befchworben bes offentli= chen Lebens unterziehen wollte, um bie fanfteren und fugeren Freisben bes hauslichen Lebens besto ungestörter zu genießen: so wurde nicht nur die menschliche Bildung sehr beschränkt bleiben, sondern am Ende auch das hausliche Leben selbst' etwas Fades annehmen ober in ein langweiliges Einerlei ausarten. Uebrigens ist wohl nicht zu bestürchten, daß jene Marime, der insonderheit Philosophen der epikurischen Schule huldigten, allzuviel Andanger sinden werde. Denn wenn auch nicht der edlere Wunsch, der Welt nüglich zu werden, so treibt doch schon Bedürsniß oder Ehrgeiz Viele an, sich dem öffentlichen Leben zu widmen und daher Aemter in Staat, Kirche oder Schule zu suchen.

Beneke. — Zusay: Im S. 1832 warb er außerordentlicher Professor der Philosophie zu Berlin. Bu seinen Schriften gehören noch: Kant und die philosophische Aufgabe unster Zeit. Gine Jubelschrift auf die Kritik der reinen Bermunft. Berlin, 1832. 8. — Lehtbuch der Logik als Kunstlehre des Denkens. Berl. 1832. 8.

Lehrbuch ber Pfpchologie. Berl. 1833. 8.

Ben Egra f. Egra.

Bentham. - Bufat: Sein Bert über bie Gefetgebung bat Benete in's Deutsche überfest: Berlin, 1830, 2 Bbe. 8.

Berger (Joh. Erich von). — Bufat: Er ftarb 1833 gu Riel.

Beffer (Konr. Mor.) früher Privatbecent ber Philosophie zu Halle, jest Professor am akademischen Lyceum zu Petersburg, hat herausgegeben: Spstem-bes Naturrechts. Halle u. Lpz. 1830. 8.

Betrug. — Insat: Man ift mit dem Vorwurse des Betrugs auch oft zu freigebig gewesen; wie der unbekannte Berfasser ber Schrift de tribus impostoribus, der Moses, Jesus und Muhammed geradezu für grobe Betrüger erklart. (S. Glausbenkarten a. E.). Ein sog. frommer Betrug (pia fraus) ist und bleibt als Betrug doch immer schändlich. S. Jacobi's Betrachtungen über den frommen Betrug zc. Im deut. Museum 1788. St. 2.

Bevolkerung. — Zusah: Auch Celsus (medic 1. VII. c. 25. sect. 3.) handett schor von der Infibulation, aber nicht in Bezug auf die Bevölkerung oder Uebervölkerung, sondern in Bezug auf die Erhaltung der Gesundheit und der Stimme. Denn man pflegte im Alterthume auch Sanger und Schauspieler (comedos aliosve histriones) zu insibuliren. Daher spottet Juvenal (sat. VI. vers. 73. et 380.) und Martial (l. VII. epigr. 82.) über die Insibulation. Daß man diese Operation auch zur Bershütung der Selbbestedung bei Knaben angewandt hat, ist bekannt.

Bewegung. — Busat: Neuerlich hat man auch in politisscher Hinficht von einer Partei ber Bewegung und einer Partei bes Wiberstandes gesprochen. Jene will fortschreitende

Berbefferungen bes burgerlichen Buftandes — freilich oft zu hibig und dadurch ber guten Sache nachtheilig — diese will lieber beim Aften beharren. Uebrigens zeigt das B. Bewegung ebensowohl die Handlung bes Bewegens als den Zustand bes Bewegts seins an, steht also im letten Falle für Bewegtheit.

Bewustfein. — Busas: Eine Geschichte des Bewusstein's wurde zeigen mussen, wie das naturliche Bewustesein des Menschen sich nach und nach zu einem philosophischen erhoben habe, namlich durch stufenweise Entwickelung und Ausbildung mittels einer auf Selberkenntzis gerichteten Forschung, also
auch mittels einer gründlichen Analyse der Thatsachen des Bewusstseines. Eine solche Geschichte wurde daher gewissermaßen mit der
Geschichte der Philosophie selbst zusammenfallen. S. Philosoph
und Geschichte der Philosophie,

Biologie. — Bufat zur Literatur biefes Artikels: Simon Ehrharbt, bas Leben und feine Befchreibung. Murnberg, 1816. 8.

Biotomie (von  $\beta$ 1005, das Leben, und  $\tau 0\mu \eta$ , Theilung) ist ein neugedildeter Ausdruck zur Bezeichnung einer Wissenschaft von den urdildlichen Formen, in welchen sich der Verlauf der Lebensgesstaltung zeitlichsorganisch, sowohl im Sanzen als in seinen Theilen, naturgemäß vollenden soll. S. die Schrift: Die Biotomie des Wenschen oder die Wissenschaft der Natur-Eintheilungen des Lebens, als Mensch, als Mann und als Weib, nach seinen aussteigenden und absteigenden Linien, seinen Perioden, Epochen, Stufen und Jahren, in ihrem Normalbestande und in ihren Wechseln. Bon D. Wilh. Butte. Bonn, 1829. 8.

Biran f. Maine be Bitan.

Bischof. — Busat: Das Staatsoberhaupt heißt in Bezug auf sein kirchliches Oberaufsichtsrecht auch Bischof außer der Kirche (episcopus extra ecclesiam) um ihn von dem Bischof innerhalb der Kirche (episc. intra eccl.) zu unterscheiden.

Biunde (Fr. Kav.) Professor ber Philosophie am Priesterseminarium zu Trier, hat herausgegeben. Bersuch einer spstematisschen Behandlung der empirischen Psphologie. Trier, 1831—32.
2 Bde. 8. — In der Chronik der Diocese Trier (1831. H. 2, S. 128 ff.) hat er auch bleses Wörterbuch einer Kritik aus dem Gesichtspuncte des romischen Katholicismus unterworfen und den Bersasser bestellten beildusig für einen Atheisten erklatt.

Blasche. — Busah: Sein Handbuch ber Erziehungswissenschaft besteht aus 2 Abtheilungen. Außer ben schon anzeschhrten Schriften hat er noch herausgegeben: Artite bes modernen Geisterglaubens. Gotha, 1830. 8. — Die gottlichen Eigenschaften in ihz ver Einheit und als Principien der Weltregierung bargestellt. Erf.

u. Gotha, 1831. 8. — Philosophische Unstarblichteitslehre, ober

wie offenbart fich bas ewige Leben? Chenb. 1831. 8.

Blumenrober, — Busat zur Literatur bieses Artifels: Er hat neuerlich (1832) eine Schrift "über die perschiednen Formen, "in welchen der Pantheismus oder die Weltvergotterung in neuern "Zeiten aufgetreten ift, nebst Winten über die verderblichen Tendenzen des polit. Panth." herausgegeben.

Bluthochzeit f. Bartholomausnacht.

Bosthius. — Bysas: Won Dels. Schrift de consolatione philosophiae hat auch Meingartner eine beutsche Uebersetung (Linz. 1827. 8.) berausgegeben und derselben christiche Ansmertungen beigesügt, weil nach seiner Meinung diese Schrift zu viel beidnische Philosophie enthält. So hat man Gift und Gegen-

gift gleich beisammen.

Bohm (Jak.). — Zusaß: Im 1. B. ber Ausgabe von J. B.'s Schriften (Amfterb. 1682) fieht auch eine Biographie beffelben von Abrab, v. Frankenberg. Die neueste Biographie ift von Frbt. Bar. be la Motte Fouqué (3. B. Gin biographischer Berfuch. Greiz, 1831. 8.) und bie neueste Ausgabe ber Schriften biefes Mannes von R. B. Scheibler (3. B.'s sammtliche Werte, Epg. 1831, 8. B. 1. 1832, B. 2.). Un biefen Werten follen aber auch brei Mergte in Gorlis, Malther, Diegner und Rober, Untheil gehabt haben, vornehmlich ber Erfte, ber feche Sahre lang in Ufien und Ufrica herumgereift war, um Weisheit zu fuchen, aber fie nirgend gefunden hatte, als in Gorlis bei 3. B. Uebrigens wird aus ber Jugenbzeit biefes Dannes ein Mahrchen ergablt, bas wohl noch angeführt ju werben verbient. 216 er namlich noch Schufter-Lehrjunge war, foll ein frember Berr, ber in Abwesenheit bes Deifters in Die Werkstatt tam, um ein paar Schuhe gu taufen, ju jenem gefagt haben: "Jatob! bu bift "flein; aber bu wirft ein fo großer Mann werben, bag fich bie "Welt uber bich munbern wirb." Wer ber frembe herr gewefen, wird leiber nicht berichtet. Bermuthlich mar es ein großer Physiognom, wo nicht gar ein Engel vom himmel. - Eine lefenswerthe Gegenschrift, auf welche auch Mosheim in feiner Borrebe gu Cubworth's syst, intell. S. XI. aufmerkfam macht, ift Abrah. Sindelmann's detectio fundamenti bohemiani ober Unterfuchung und Widerlegung ber Grundlehren, bie in 3. B.'s Schriften vor banben. Samburg, 1693. 4.

Bonald. — Zusat: Später gab er noch eine Schrift de l'opposition dans le gouvernement et de la liberté de la presse (Par. 1827. 8.) heraus, worin er beibes als hochst verberblich bestämpft. — Die im frühern Artikel angeführte beutsche Uebersehung ber Schrift: Législation primitive etc. giebt nicht das gange Wert,

sondern nur die Einleitung und die beiden ersten Abtheilungen, Die beiden letten fehlen, weil sie der Uedersetzung nicht würdig schienen. Wie der Versasser phisosophiet, kann man ungefähr daraus abnehmen, daß nach ihm die Kirche die höchste Autorität ist, von welcher seibst die Autorität des Evangeliums abhangt, der Jesukendreden aber (dessen Stifter den schonen Grundsat ausstellte: "Sagt "die Kirche, weiß sei schwarz, so müssen wir ihr sagen, weiß "ist schwarz" — um seine Schüler zum blinden Glauben und Geshorsam zu gewöhnen) die vollkommenste Institution, welche je der Geist des Evangeliums erzeugte. Auch hält er die hebräsche und die französische Sprachen sur die besten, die deutsche aber für eine der schwesten — vermuthtich weil in Deutschland zuerst die Kirche resonniet worden und weil Luther's deutsche Schristen nebst bessen liedersetzung der Bibel in's Deutsche dazu am meisten beigertragen haben. Ist das nicht ein Philosoph comme il faut?

Bonaventura. — Zusag: Der zuerst ausgeführte B. (Joh. v. Kidanza) war auch Cardinal der romischen Kirche. — Der Testatt dieses Ramens (vollständig Bonaventura Girardeau) welcher 1774 als Prosessor der Rhetorik zu Rochelle 77 J. alt starb, hat sich meines Wissens nicht als Philosoph ausgezeichnet. Seine moralischen Parabeln werden jedoch geschätz und sind auch neuerlich in's Deutsche übersetzt worden (Sulzbach, 1830. 8.).

Bonstetten. — Zusaß: Er starb zu Genf im Ansange bes 3. 1832 und hat auch Recherches sur la nature et les lois de' l'imagination (2 Bbe. 8.) und Pensées sur divers objets de bien public (1 Bb. 8.) geschrieben. — Seine Briefe an Kriederike Brun hat Matthison herausgegeben (Krks. a. M 1829. 2 Able. 8.).

Bos. — Busat zur Literatur bieses Artitels: Gefiner über ben Ursprung des Bosen rc. Leipz. 1801. 8. — Am Ende dieses Artitels ift auch noch Folgendes hinzuzusügen: So machten es die alten Ungern oder Magparen, die, wenn fie fluchten, den Ursbung (das bose Princip, das sie auch, wie die alten Perser, Armanyos — Ahriman, Argmann, nannten) oder deffen angebische Représentanten, das Schwein und den Hund, als Urheber des Bosen verwünschten. S. des Grafen Mailath Geschichte der Masgyaren, B. I. S. 26.

Bottiger (Karl August) geb. 1760 zu Reichenbach im sächsischen Boigtlande, wo sein Bater Conrector war, studirte auf der Landschule Pforta bei Naumburg und auf der Universität Leipzig, ward 1784 Rector um Lyceum zu Suben, nachher am Symnassum zu Bauten, verließ aber diese Stelle bald, um einem Ruse mach Welmar zu solgen, wo er von 1791 bis 1804 als Director

bes Commafiums und als Decreonfifterlatuch mit Sis und Stimme für Schuffechen nicht nur viel Butes wirfte, fonbern auch am Dofe ber verwittmeten Bergogin Amalie und bes regierenben Berjogs (nachber Grofberjogs) Ratl Auguft, und im taalichen Umgange mit ben ausgezeichnetften Genien feiner Beit, bie jenes bochgebildete Fürftenpaar um fich ber verfammelt batte (Bielanb, Berber, Gothe, Shiller, Beinrid Daper u. U.) vielfache geiftige Rabeung und Befchaftigung fand. 3m 3. 1804 gab er jeboch biefe fcome Stellung wieber auf, um in fein Baterland gurudzufehren, wo er mit bem Prabicat eines R. S. hofraths querft als Studiendirector des Pageninstituts, bann (nach Aufhebung diefes Inflituts oder Bereinigung beffelben mit dem Cabettenbaufe zu einer Ritteratabemie) als Studienbirector bei eben biefer Atademie, und als Oberauffeber über verschiebne Runftsammlungen angeitellt wurde, auch ben ruffifden Blabimir Diben unb fpater ben fachfifchen Civilverbienft : Drben erhielt. Da bie miffenschaftlichen Bestrebungen biefes mit eben fo umfaffenben Renntnifs fen als glucticher Combinations : und Divinazions : Sabe ausgeftatteten Mannes mehr auf Philologie, Archaologie und Kunfifritit gerichtet waren: fo bat er zwar fein eigentlich ober ausschließlich philosophisches Bert verfafft, aber bennoch feinen philologischen, archaologischen und artistische Eritischen Schriften fo viel philosophische Bemerkungen, besonders aus bem Gebiete ber Aefthetit und ber bobern Lebensphilosophie, eingewebt, daß ihm auch ein Plat in biefem Borterbuche geburt. Bir verweifen in biefer Begiebung bloß auf feine "Bafen : Erflarungen," feine "Undeutungen "in Borlefungen über bie Archaologie," feine "Sbeen "aur Gefchichte ber alten Dalerei," feine "Sabina" und "Amalthea," und eine Menge von Auffaben im beub fden Mercur (bem alten fomobl ale bem neuen, ben er atbar immer noch unter Bieland's Ramen, aber vom 3. 1797 an bis jum Aufhoren beffelben im 3. 1809 gang allein berausgab) im Journale fur Lupus und Mode, in ber Allg. Beitung und im Morgenblatte nebft bem biefer Zeitschrift beigegebnen Runft blatte, Eine Sammlung alles beffen, was in diesen Schriften und Auffahen vorzugsweise jur afthetischen Philosophie und Rritit gebort, wurde gewiß mit Dant aufgenommen werben.

Brachybiotik (von Agaxus, kurz, und Beos, das Leben), ein neugebistetes Wort (als Gegensag von Makrobiotik — f. d. W.) welches die Lebensverkurzungskunst bezeichnen soll — eine Kunst, die so gemein ist, daß es gar keiner Anweisung zur Auslidung derselben bedarf, indem sie von allen, welche durch lieber maß in Genuß und Arbeit, durch Affecten und Leidenschaften, durch

Pulver und Blei und andre Berftorungsmittel fich felbst ober auch Andre vor der Zeit aus der Welt fortschaffen, recht meisterhaft ge-

Brandis (Chifi. Aug.). — Busat: Auch hat er Anmertungen und erläuternde Abhandlungen gur beutschen Uebersetung ber artiftotelischen Metaphysit von Hengstenberg (Bonn, 1824. 8. Th. 1.) bingugefugt.

Brittische Philosophie. — Busag: Mit biefem Artifel find auch bie Namen Beattie, Brown, Bruce, Bryant, Dewald und Reid zu vergleichen.

Brown (Thom.) — Zusag: Der Titel seiner Schrift ist: Lectures on the philos, of the snicht and human mind.

Bruno. — Zusay: Neuerlich sind angefündigt: Opere di Giord. Bruno, ora per la prima volta raccolte e corrette da Adolfo Wagner. Lpz. 1829. 2 Bbe. 8.

Buchner (Undreas). - Bufat und Berbefferung: Er ift nicht 1774, fondern 1776 geboren ju Altheim, einem Dorfe bei Landshut in Baiern. Er vollendete seine Studien am Gymna-fium zu Landshut und an der Universität zu Ingolstadt. Im J. 1799 murbe er in Regensburg jum Priefter geweiht, hierauf Stadtkaplan ju Landehut und Privatlehrer meiftens ber philosophischen Wiffenschaften bis 1804, in welchem Jahre er, nach eis nem an ibn ergangenen Rufe zum Lehramte ber Theologie an ber Universitat ju Konigeberg und balb barauf erfolater Babl gur Regentie bes georgianischen Ciericalseminars zu Landshut, von ber baierischen Regierung als orbentlicher Professor ber Philosophie an bas Lyceum zu Dilingen berufen warb, wo er bis zum 3. 1811 an bem Lyceum und Gymnafium lehrte. Im November bes genannten Jahres wurde er als Professor ber Geschichte an bas Epceum nach Regensburg und fpater an bas Lyceum nach Munchen 3m 3. 1826 wurde er an bie bafelbft errichtete Univerfitat zum Professor ber baierifchen Geschichte ernannt, fur welchen Gegenstand er feit vielen Jahren mit unermubeter Thatigfeit Forfchungen in ben Archiven und in ben aus ber Romerzeit noch ubrig gebliebnen Ruinen ber romifchen Unlagen in Baiern, Schwaben und ber Schweiz anftellte und viele Schriften herausgab. Much ift er Mitglied ber Atabemie ber Biffenschaften in Munchen. 3m Gebiete ber Philosophie Mearbeitete er in ben Jahren feines philofophischen Lehramtes nach schellingischen Unfichten vornehmlich bie Moral und Religionelehre; wie schon B. 1. S. 403. bemerkt ift. Muger ben baselbit angeführten Schriften gab er auch beraus: Die Bernunftlehre. Munchen, 1808. 8. [Gingefandt von Grn. Prof. Afdenbrenner in Afchaffenburg].

Bubba ober Bubbha (richtiger ale Butta). - Bulab: Der in bief. Art, gulest genannte Gelehrte (3 faat Jafob Schmidt) hat als Borlaufer jenes großeren Bertes berausgegeben: Rorichun: gen im Gebiete ber altern religiofen, politifchen und literarischen Bilbungsgeschichte ber Boller Mittelasiens zc. Detereb. u. Epz. 1824. 8. und: Ueber bie Berwandtichaft ber gnoftisch : theosophifchen mit ben Religionsspftemen bes Drients, vorzüglich bem Buddhaismus. Lpg. 1827. 8. — In den Transactions of the royal asiatik society (Vol. II. P. 1. p. 232 ss.) findet sich auch eine gute Stigge bes Bubbhaismus von Sobgfon. - Ferner vergl. The history and doctrines of Budishm, populary illustrated by Edw. Upham. Lond. 1829. 8. - The catechism of the Shamans, or the laws of the priesthood of Buddha in China, Translated from the chinese original with notes and illustrations by Charl. Frdr. Neumann. Lond. 1831. 8. (Der Berf. berichtet, bag nach ben einstimmigen Angaben ber Sinefen, Mongolen und Libetaner Bubbha im 3. 1027 vor Chr. jur Welt getommen). — Ends lich tommt auch in P. v. Boblen's Schrift: Das alte Jubien (Königsberg, 1830. 8. Th. 1. S. 306 ff.) viel vom Bubbhaismus und beffen Berhaltniß zum Brahmaismus vor. Er fest bas Auftommen jenes in's 5. Jahrh. vor Chr., mahrend Andre es bis jum 10. heraufricten, und nimmt an, bag in Ufien 295 Dill. Bubbhiften leben, bagegen nur 80 Mill. Brahmaiten, 70 Mill. Dufelmanner und 17 Dill. Chriften. Da giebt es also noch viel zu thun fur driftliche Miffionegefellschaften.

Burgschaft. — Bufat: Dieher gehort auch folgende Schrift: Die ftaatsburgerlichen Garantien, ober die wirtsamften Mittel, Throne gegen Emporungen und die Burger in ihren Rechten zu sichern. Preisschrift von Ludwig hoffmann, auf und herausgegeben von Andre. Stuttg. 1828. 8. U. 2. (vollig um-

gearbeitet) Lps. 1831, 2 Bbe. 8.

Buß: Spstem (systema poenitentiarium) sollte eigentlich Besserungs-System (systema correctionarium) heißen. Es ist namlich bassenige Stras: System, welches baraus abzweckt, daß der Strassing in sich gehe und sich bessere. Wergl. Strase und die Schrift: Du système penitentiaire en Europe et aux Ktatsunis. Par Charles Lucas. Par. 1828. 8. Eine Fortseung seines frühern Wertes über das Strassystem im Allgemeinen und die Todesstrase im Besondern. S. Strasrecht.

Œ.

Caesar non supra grammaticos — ber Kaifer geht nicht über bie Grammatiker, namlich als solche, so daß ber Satz eigentlich fagen will: Rein weltlicher und ebenfo auch tein geiftlicher Serrschalb man ftatt Caesar auch Papa fegen kounte — hat über bie Grammatik zu gebieten. Jener Spruch entstand bas her, daß einft ein beutscher Raffer schisma als weiblich gebraucht hatte, mabrend es boch neutral ift, und nun befehlen wollte, baß funftig Alle es fo brauchen follten; worüber er naturlich von ben Grammatitern verlacht wurde. Dan fann aber ebensowohl fagen: Caesar (vel Papa) non supra philosophos, mathematicos, physicos, medicos etc. Denn über philosophische, mathematische ober überhaupt wissenschaftliche Dinge hat kein Berricher in der Welt zu gebieten, weil fie Gegenstande freier Forfchung find. G. Dentfreis beit. Begen bes Cafareopapats f. Rirchenverfaffung (Buf.).

Caraccioli (Marquis von) Dberft in Diensten bes vormaligen Ronigs von Polen und Churfürsten von Sachsen um bie Mitte bes 18. Sahrhunderts, ift mir bloß als Berfaffer einer gut gefdriebnen philosophischen Monographie über ben Genuß feiner selbst bekannt. Der Titel ift: La jouissance de soi même. Ums

sterd. 1759. 12.

Carlowety f. Ungerifche fiebenburgifche Philo.

fopbie.

Carove (Frbr. With.) - Bufat : Geine nemeften Schrife ten find: Der Saint : Simonismus und die neuere frangofifche Philosophie. 2pz. 1831. 8. - Rosmorama. Gine Reife von Studien zur Drientirung in Natur, Gefchichte, Staat, Philosophie

und Religion. Fref. a. M. 1831. 8. Cartes. — Bufag: Die neueste Schrift in Bezug auf C. und feine Philosophie ift folgende: Die philosophischen Lehren über bie Bewiffheit, betrachtet in ihrem Berhaltniffe ju ben Grunblas gen ber Theologie. Aus bem Frangofischen bes Abbe D. Ger bert überfest von 3. G. E. Mainz, 1829. 8. Es werden nam-lich hier vorzüglich die Unsichten bes C. von der Gewiffheit der menschlichen Erkenntnig mit ben Behauptungen bes Abbe de la Mennais in Bezug auf Theologie verglichen.

Carus. — Bufat: Gin anbrer Carus (C . . . . . . . . ) Sof. und Medicinalrath in Dresben, auch Leibargt bes Ronigs von Sachsen, hat herausgegeben: Borlefungen über Pfpchologie.

Leips 1831. 8.

Castration. — Busat: Sogenannte Castraten Shen sind zwar, physisch betrachtet, blose Schein : Ehen, weil ein Haupts zweck ber She (Fortpflanzung des Geschlechts) dabei wegfällt. Wenn sich aber ein Weib sindet, das einen Castraten heurathen will: so ist nicht abzusehn, warum der Staat eine solche She nicht gestatten und politisch als eine wirkliche Ehe gesten lassen solch der andre Zweck der She (wechselseitige Husselsung) bleibt doch immer übrig. Auch giebt es ja ohnehin viel kinderlose Ehen, die darum allein nicht ausgelost ober für ungültig erklart werden. S. She.

Cenfur. - Bufat: Rach Roscoe's Loreng von Debici (überfest von Aurt Sprengel, S. 266.) war Papft Sip tus IV. (ber von 1471 bis 1484 regierte, in Rom Bordelle und in Spanien bie Inquisition errichtete) ber Erfte, welcher eine Cenfur verordnete', ohne beren Erlaubnig fein Buch gebruckt merben Die fpatere Unordnung ober bie Beftatigung jener frubern burch ben Papft Alexander VI, geschahe mittels einer Bulle, bie vorzüglich an bie Bisthumer Maing, Trier, Colln und Magdes burg gerichtet mar. S. Dang's Rirchengeschichte. Eh. 2. Salfte 1. S. 260. Much vergl. 3. S. DR. Ernefti uber bas Recht, besonders ber Bierarchie, auf Censur und Bucherverbote. 1829. 8. Am weiteften ift wohl jest bie Cenfur im Rirchenftaate ausgebehnt. Denn ba muß jebe Sanbichrift, bevor fie abgebruckt werben barf, brei Cenfuren paffiren, namlich 1. Die ber Faculta's ten, 2. bie bes Staatssecretariats, und 3. die bes Padre Maestro de' sagri palazzi. Daber wird bort naturlich nur wenig gebruckt. Und bas ift es eben, was man haben will.

Ceffion. — Busah: Benn von Concessionen in politischer hinsicht bie Rebe ift, so versteht man barunter gewöhnlich freie ober auch abgenothigte Bewilligungen ber Fürsten zur Besichnaung ihrer eignen Macht, 3. B. burch eine neue Berfassung

bes Staats. S. Charte.

Channing f. americanifche Philosophie.

Chateaubriand (François Auguste). — Busat: Ift jest weber mehr Gesandter, noch Minister, noch Pair, sondern privatistrender, mit der bosen Welt, besonders aber mit der jestigen Regierung schmollender, Gelehrter, weil er als Unhänger der altern, im Juli 1830 vertriebnen, Königsfamille dem neuerwählten Könige nicht huldigen will.

Chriftenthum und chriftliche Philosophie. — Bursat zur Literatur dieses Artikels: Bibliothet chriftlicher Denker, herausgegeben von D. Ferd. Herbit. Lpz. 1830. 8. B. 1. (Hamann und Jacobi werden darin als solche Denker aufgeführt). — Der Mensch und seine Geschichte. Ein Beitrag zur Philosophie des Christenthums. Bon D. Joh. Beinr. Pabst.

Mien, 1830. 8. (Im romifch: tatholifchen Geifte). - Ueber ben Gegensaß zwischen einem driftlichen und einem beibnifchen Dhilofophen hat Formen (f. b. D.) mehre Schriften berausgegeben. -Bang neuerlich erschienen auch noch: Borlefungen über Chriftenthum, Gnofticismus und Scholafticismus, von D. Seinr. Datfch. Berl. 1832. 8. - Die Fortbildung des Chriftenthums gur Beltreligion. Gine Unficht ber bobern Dogmatit, von Chfto. Frbr. 'v. Ammon. Leipg. 1833. 8. 1. Abth.

Chryfofratie f. Argyrofratie.

Clemens (I. Fl.). - Bufas: Clemens von Alexandrien als Philosoph und Dichter. Bon D. F. R. Eplert. -1832, 8.

Colibat. - Bufat: Bergl, auch bie Schrift: Der Collbat ber katholischen Beiftlichkeit, ein ungerechtes, unfittliches, un= driftliches und unburgerliches Inftitut, welches jebe driftliche Regierung aufheben tann und foll. Epg. 1829. 12. Bom Berf. biefes B. B. Much in Deff. gefamm. Schriften, B. 2. Dr. 24. -Sehr ausführlich und gelehrt handelt von biefem Gegenstande : Die Ginführung ber erzwungenen Chelofigfeit bei ben driftlichen Geiftlichen. Bon Joh. Unt. und Auguftin Theiner. Altenburg. 1828. 2 Bbe. 8. — Gegen bie angeführte Denkschrift zc. erschien: Beleuchtung ber Denkschrift zc. Bon D. i. a. Seibelb. u. Leipg. 1828. 8. und eine Wiberlegung biefer Beleuchtung un= ter bem Titel: Der Colibat im Wiberspruche mit Bernunft, Datur und Religion. Beibelb. 1829. 8.

Collard und Collardiften f. Rover Collard und

Doctrin a. E.

Collegialfustem. — Bufat: In politischer hinficht verfteht man barunter biejenige Einrichtung ber Staatsbehorben, vermoge ber fie ihre Umtegeschafte collegialisch behandeln, und fest biefem Collegialismus ben Bureaufratismus entgegen. S. Bureaufratie.

Collision. — Busat zur Literatur bieses Artikels: De officiorum et jurium, quae dicitur, collisione. Specimen philosophico - juridicum, quod publico examini offert Ludov. . Adolph, Schroeder Steinmetz. Gröningen, 1800. 8.

Commercial. - Bufas: Das Commercialfoftem ift ein politisches ober Kinangipftem, welches ben Sanbel ungeburlich auf Roften andrer Gewerbe, befonders bes Ackerbaues, be-

aunftiat.

Congregation. — Busas: Die neuerlich in Frankreich entstandne, aber burch die Revolution im Juli 1830 gerftorte, jes fuitifche Congregation, beren Mitglieber auch fchlechtweg Congres ganiften biegen, hatte einen politifch bierarchifden Bwed. Die Philipsophie kann daher ihren Untergang nicht beklagen. — Wisfenschaftliche Congregationen heißen auch Akademien und Universitäten. S. beibe Ausbrücke.

Congruenz. — Bufat: Congrutsmus bebeutet auch bie Leber von ber Uebereinftimmung ber gottlichen Snabe mit bem menfchilden Willen, ber fich ihrer Bickfamteit hingiebt. Congruiften beifen baber bie Anhanger biefer Leber.

Conftant (Benj.). — Busat: Bon ihm ift auch bie burch D. G. v. Ctenbal aus bem Frangoffichen in's Deutsche überfeste Schrift: Ueber bie Berantwortlichkeit ber Miniffer. Reuffaht a. b. D. 1831. 8. - Er ftarb 1830 gu Paris als Ditglieb ber Deputirtenkammer im 64. Jahre feines Lebens und wurde mit ber größten Beierlichkeit gur Erbe bestattet, fo bag, ungeachtet er Brotestant mar, viele tuufend Ratholifen an feinem Leichenguge theilnahmen. Seine Gebeine wurden auf bem Gottesatter bes P. Lachaife neben benen von Sop und Manuel, zwei eben fo ausgezeichneten Deputicten, beigefest, follen aber funftig mit biefen wieber ausgegraben und in bem Pantheon (beffen Berfiellung aber noch nicht beschloffen ift) beigefest werben. Rach feinem Tobe fand man noch eine Fortfetung feines Bertes de la religion etc., die auch bereite erschienen ift. Dag bie frangofische Afabemie ibn nicht in ihren Schoof aufnehmen wollte, sonbern ihm Coufin vorzog, fcmerzte ihn tief, und icheint bei feinem reigbaren Geifte und trantlichen Rorper auch feinen Tob beschteunigt zu haben.

Corpus delicti = Thatbestand eines Berbrechens ober Bergebens. S. Delict und That.

Corpus juris = Rechestorper, bedeutet eine Sammung positiver Rechtsbestimmungen, 3. B. ber romischen, die man oft auch schlechtweg so nennt. Ein philosophisches Corpus juris wurde nichts andres sein, als ein Spstem des Naturrechts. S. b. B.

Cothurnata philosophia ift eine hachtrabenbe, gleichfam auf Stelzen gehende Philosophie; wie sie die Alten dem Eutipides vorwarfen, wie sie aber auch noch heutzutage hin und
wieder angetroffen wird. Die Benennung kommt her von 20002005, cothurus, Hochschuh oder Schuh mit nuchren Sohlen, um
die Person, die ihn trägt, zu vergrößern; deugleichen die alten tras
gischen Schauspieler trugen. Da diese Wort bei den Alten auch
einen falschen Menschen oder einen Achselträger bedeutete: so konnte
obiger Ausdruck auch eine ach seltragende Philosophie bezeichnen; wie sie hin und wieder auch vorgekommen, besonders bei den
"af- nud Staats-Bilosophen, die gerade so philosophie-

ten, wie es bie eben herrschenben munichten. Das ift aber nichts

als Sophistif. S. b. 23.

Coufin (Bict.). — Bufat: Ift ein Schuler von Roper Collard, beffen Stellvertreter er auch eine Beit lang im phis losophischen Lehramte war. 3m 3. 1830 nach Bertreibung Rarl's X. und Erwählung Lubwig Philipp's, Bergogs von Drleans, gum Konige ber Frangofen, marb er auch im Staats-bienfte, erft ale Universitaterath, bann ale Staaterath, angestellt, und als Mitglied in die frangofische Atademis aufgenommen, uns geachtet er an Benjamin Conftant einen bedeutenben Reben= bubler hatte. Im 3. 1831 macht' er im Auftrage feiner Regies rung eine Reife nach Deutschland (infonderheit nach Berlin) um die dasigen Lehranstalten in Augenschein zu nehmen und nach bem Mufter berfelben Borfchlage gur Berbofferung ber frangefifchen In-Ralten zu machen. Gett 1832 ift er auch frangofischer Patr. -Seine Philosophie ift ihrem Sauptcharafter nach ellettifch ober, wie er fie auch felbft nennt, optimiftifch, indem fie bas Befte aus allen Spstemen in sich vereinigen foll. Sein leitendes Princip dabei ist die Beobachtung (observation). — Aufer den im Haupt: werte (B. 1.) und im Supplemente (B. 5.) bereite angeführten Schriften hat et noch folgende herausgegeben : Nouveanx fragmens philosophiques. Par. 1828. 8. (Meift Abhandlungen aus bev Gefchichte der Philosophie, befonders ber alten). Bon ben frühren Fragmens philosophiques aber erichien 1833 eine neuere Ausaabe mit einer ausführlichen Borrebe über fein ganges Spftem ber Dbilofophie, um es gegen neuere Ungriffe ju rechtfertigen. -- Much hat er Zennemann's Grundrif ber Gefchichte ber Philosophie in's Frangofische übersett: Par. 1831, 2 Bbe. 8. — Desgleichen gab er heraus: Rapport sur l'état de l'instruction publique dans quelques pays de l'Allemagne et particulièrement en Prusse. Paris, 1832 8. P. I. et II. Deutsch bon J. C. Kroger. Alstona, 1832 — 33. 2 Abtheill. 8.

Creatur. - Bufan: Unter Creaturismus verfteht man bie Beforberung ber Gunftlinge (als Geschöpfe ber bloßen Bunetsgung ober Creaturen ber Gunfb) gu. Ctaates und Rirchenamtern oder Pfrunden. Er ift also eine Abart bes Repotismus. S. d. 28.

Crebit: - Bufat: Gine gute Monographie hieruber ift bie aus dem Umgerischen in's Deutsche übersette Schrift bes Grafen Stephan Gzedenni: Ueber ben Eredit. Epg. 1830. 8.

## D.

Dalberg (Karl Theob.): — Busat: Als eine philosophische Reliquie von biesem D. erschienen Betrachtungen über die leidende Kraft des Menschen. Mannheim, 1830. 8. Allein sie haben dessen Bruder, Joh. Fr. Hugo, zum Bersasser umd erschienen zuerst ebendas. 1786, wie auch bereits in der 1. Ausg. dieses B. B. (B. 1. S. 472.) richtig angegeben worden.

Damiron. — Busat: Er ift ein Bogling ber vormaligen Normalicule zu Paris und ein Schuler von Cousin. Früher war er Professor ber Philosophie am collège royal Bourbon, nache ber an ber Akademie ober bem Collège royal Louis le Grand zu Paris. Bon seinem Essai sur l'hist. de la philos, etc. erschien eine zweite (verb. u. verm.) Ausgabe: Paris, 1830. 8. Auch gab

er heraus: Cours de philosophie. Paris, 1831. 8.

Damonomagie ift Dagie mit Sulfe ber Damonen.

S. beide Musbrude.

Dante. — Zusat: Eine Abhandlung von Schelling: Ueber D. in philosophischer Beziehung, findet sich in dess. tritische philosophischem Journale. B. 2. — D. selbst legte seiner Komödie einen vierfachen (buchstäblichen, allegorischen, moralischen und anagogischen oder erbaulichen) Sinn bei und nannte daher dieses wunderbare Gedicht ein Opus polysensuum. — Neuerlich ist auch eine deutsche Ueders. in Prosa von D.'s göttl. Komödie mit Erläuterungen von D. Hörwarter und K. v. Ent (Innebr. 1832. 3 Able. 8.) erschienen.

David, ein armenischer Philosoph des 5. Jahrh. nach Chr., geb. zu Nerkan, Better und Schüler des armenischen Geschichtsschreibers Mose von Khorene. Um griechische Literatur und Phislosophie genauer kennen zu lernen, ging er nach Athen und bessuchte hier vorzüglich die Schule des Neuptatonikers Sprian; weshalb er auch selbst im Geiste dieser Schule phisosophirte, ob er gleich in religioser Hinscht sich zum Christenthume bekannte. Seine Blüthezeit fällt um's J. 490, sein Tod in den Ansang des 6. Jahrh. Gedruckt ist bis jest wenig von seinen theils griechisch theils armenisch geschriebnen Werken. In der königlichen Bibliothek zu Paris aber besinden sich handschriftlich drei philosophische Werke von ihm: Eine Desinition der Principien aller Dinge—eine Grundlage der Philosophie, gegen die Pyrrhonier gerichtet und angeblich sein bastes Werk— und eine Sammlung von Aussprüschen alter Philosophen. Außerdem hat er auch einige Schriften

bes Ariftoteles theils in's Armenische überfest, theils erlautert. S. Mémoire sur la vie et les ouvrages de David, philosophe arménien du V. siècle de notre ère, et principalement sur ses traductions de quelques écrits d'Aristote. Par C. F. Netmann. Par. 1831. 8. Enthalt auch einige Bruchstude seiner Schriften, besonders der Uebersegungen.

Dei gratia. — Busah: Bergl. Die Schrift: Bon Gottes Gnaben. Ein Beitrag zur nahern Bestimmung bes Begeiffs ber Legitimitat. Bon Christian Maaflieb. Jena, 1831. 8.

Deismus. — Busah: In Frankreich hat sich neuerlich eine Art von Deisten=Gefellschaft gebildet, welche fich Uni Deo nennt, so wie auch ihr Glaubensbekenntnis diese Ueberschrift führt. Sie hat viel Aehnlichkeit mit der frühern Gesellschaft oder Secte der Theophitanthropen (s. Theophitanthropie) aber noch keinen öffentlichen Cultus, wenigstens die zum 3.1829. S. Allg. Kirchenzeitung. 1829. Nr. 206. — Die Saint-Siemonisten neigen sich auch start zum Deismus oder vielmehr Pantheismus bin. S. Saint-Simon.

Dekalog (von dexa, gehn, und doyog, Wort, auch Be griff) bebeutet gewöhnlich bie befannten gebn Gebote, meldie Dofes auf zwei fteinerne Gefettafeln fchrieb und ben Bebraern als die hochfte, von Gott felbft gegebne, Richtschnur ihres Berhaltens aufstellte. Einige altere Juriften und Theologen machten biefen mofaischen Detalog fogar jum Principe bes Ratur= rechts ober ber Moral, indem fie fagten: Voluntas Dei per Mosen in decalogo revelata est principium juris naturalis --- s. disciplinae moralis. Allein jener Detalog ift weber bas Gine noch bas Undre, da positive ober fatutarifche Borfchriften, aus welcher bobern Quelle fie auch abgeleitet werben mogen, nie als philosos phische Principien gelten tonnen. Diefe muffen vielmehr als Er zeugniffe ber philosophirenben Bernunft felbst angesehn werben. S. Princip. Es giebt aber auch noch einen andern Detalog, ben man einen philosophischen ober ariftotelischen nennen tonnte, namlich die zehn allgemeinen Begriffe (dena Loyor καθολικοι) welche Ariftoteles in feiner Schrift κατηγοριαι aufgestellt hat, indem diefer Musbruck eben nichts andres als folche Begriffe bebeutet. S. Rategorem und Alcmao.

Pelbrud (F. K.). — Busak: Mit seiner Vertheibigung Plata's ist zu verbinden die bald darauf gesolgte Schrift: Resnophon; eine Rettung seiner durch Niebuhr gefährdeten Ehre. Bonn, 1829. 8. (N.'s Angrisse auf P. und A. sinden sich in

deff. tleinen historischen und philologischen Schriften).

Denklehre. — Busas: Neuerlich haben auch Branis, Griepenkerl, Mußmann und Trorler biese Wissenschaft Krua's encotlopabischephisos. Wörterb. B. V. 2. bearbeitet. Desgleichen hat Ph. Karl hartmann (Doct. u. Prof. der Ded. in Wien) Grundzüge zu einer Physistogie des Denkens für Aerzie, Philosophen und Menschen im höhern Sinne des Worts (auch unter dem Titel: Der Geist des Menschen in seinem Berhältnisse zum physischen Leben. A. 2. Wien, 1832. 8.) herausgegeben.

Despotie. — Bufat jur Literatur biefes Artilels: Die Despotie; ein Beitrag zu einer neuen Staatsgrammatik. Bon

Bli Chiti, Rarl Line. Aftborf, 1784. 4.

Deuternnomie (von devregor, ber andre ober zweite, und vouoc, das Geseh) ist jede zweite Gesagebung in Bezug aufeine erste; wie die positive ober stautanische in Bezug auf die natürliche ober ursprüngliche Gesetzebung. Daher steht jenes Wort auch zuweilen für Heteronomie. S. Autonomie und Geseh. Das 5. Buch Mas, heißt zwar auch Deuteronomium, weil es sich auf frühere Gesehe bezieht ober sie recapitulirt, gehört aber nicht hieher.

Deuteroftopie f. Beficht.

Devolution (von de, ab ober meg, und volvere, malzen) bedeutet eigentlich Abwälzung, dann auch den Uebergang eines Rechtes von dem Sinen auf den Andern durch Bererdung (Heimfall) Bernachlässigung oder Bersaumiß zc. Duher spricht man in dieser Beziehung auch von einem Devolutions=Rechte; was aber als etwas Positives nicht weiter hieher gehört.

Dialettit. - Busah: Bergl. De Platonis arte. dialec-

tica. Scripsit G. Schultgen. Befel, 1829. 4.

Diandogonie (von diavoes, ber Verstand, und poveia, bie Zeigung) ist die Lehre von dem, was der Verstand ober die Intelligenz, erzeugt. Daher nennen Manche auch den strengen oder absoluten Sdealismus, welcher alle Gegenstände der Wahrnehmung für bloße Erzeugnisse der Intelligenz (Ideen) willert, sine biandogonische Theorie oder Speculation. S. Idealismus.

Diatetik. Menn Manche unter Diatetik blog die Lehre von der Lebensordnung in Kunkheiten verstehn und sie daher als einen Zweig der Therapie betrackten, mochtend sie beie Lehve von der Lebensordnung zur Erhaltung der Gründheit Dygieine nennen: fo ist das doch wohl eine zw willbuttle Begriffsbestimmung. Im M. diauxa liegt wenigstens tein Grund zu jener Beschnänkung, da dasselbe Lebensart und Lebensordnung überhaupt bezeichnet, selbst im dürgerlichen Sinne.

Dichtkunft. - Bufat jur Literatur biefes Artikele: Bergl. Berber's Preisfchrift: Ueber bie Birtung ber Dichtkunft auf bie Sitten ber Bolfer in alten und neuen Zeiten; im 1. B. der Abs handtungen ber baierischen Akademie ber Biffenschaften über Ge-

genftande der iconen Biffenschaften. Dennehen, 1791. 8.

Dictatvrifc. Bufah: Die Dictatux ber Bernunft ift also woht in allen Fallen gut und unbedingt- zu befolgen. Was ober die politische Dictatur betrifft, so kann
sie nur als Nothmittel in Zeiten der höchsten Gefahr, wenn der Staat von innern oder außern Feinden sehr bedrohet ist, zugelassen werden. Dann ist aber auch jeder gute Binger verpflichtet, dem Dictator zu gehorchen, so lange die Gefahr besteht. Sonstkann er den Staat nicht retten; wie det polnische Dictator Ehlopicki sein Baterland nicht retten konnte, weil ihm die Polen nicht gehorchen wollten, ungeachtet sie selbst ihn zum Dictator ernählt hatten.

Diberot. — Bufat gur Literatur biefes Artitels: Gegen D.'s Pensées philosophiques fchrieb Formep Pensées raison-

nables opposées aux p. ph. Bert. 1749. u. 1756. 8.

Ditaarch (Dicaearchus). — Zusak zur Literatur bieses Artifels: A. Buttmanni quaestiones de Dicaearcho ejusque operibus etc. Naumburg, 1832. 4. Der Verfasser will auch eine Sammlung von ben Bruchstuden bieser Werke herausgeben.

Dikarchie und Dikaokratie (von dinaeov, bas Recht, apxeir, herrschen, noareir, regieren) ist Rechtsberrschaft ober dies jenige Art der Verfassung und Verwaltung des Staats, wo nicht nach Laume und Winklur, sondern nach den Gefegen des Rechts

regiert wirb. S. Staateverfassung:

Diogenes ber Apolloniate. Bufat: Neuerlich sind über diesen Philosophen noch zwei gute Schwisten erschienen, nanntich: Diogenes Apolloniates. Cujus de netate et scriptis diesernit, fragmenta illustravis, dostrinam exposint Frakr. Panzerbieter. Lpz. 1830. 8. Anaxagorae Clarom. et Diogenis Apollon, fragmenta quae supersunt omnia disposita et illustrata a Gnil. Schorn. Bonn, 1830. 8.

Diogenes der Laertier. — Bufah: Neuerlich hat beffen historischephilosophisches Wert auch Heinr. Gust. Hubenter mit Commentar (worin die Anmerkungen von If. Casandon und Aeg. Menage zu finden) herausgegeben zu Leipz. 1828.—29.
2 Bbe. 8. — Wogen der Entstehung jenes Wertes vergt. Arria.

Diplom. — Busas: Neuertich hat man auch versucht, die Diplomatie als sethsichtlige Wissenscher ober System zu bear beiten (z. B. in H. Winters System der Diplomatie als selbschindiger Wiss. — auch französisch als Einteitung dazu: Système de la diplomatie etc. Par. 1830. 8.). Sie ist aber doch nur ein der Philosophie fremdes Aggregat von Geschichte, Geographie, Statistik, Heraldik, Genealogie, Chronotogie, und Politik.

Disputation -- Bufat zur Literatur biefes Artibels: Die Disputir: und Wortragstunft. Gine praktische Anleitung zum logischen Beweifen und Wiberlegen und zum holgerichtigen Gebantonvortrage, gemeinfafflich' bargestellt und burch Beispiele anschaus

lich gemacht von 3. D. F. Rumpf. Berlin, 1832. 8.

Divinitat. - Bufat: Das bier angeführte Buch von Grafer ift bereits in einer britten Auflage erfcbienen gu Bais reuth, 1830. 8.

Dotetismus, - Bufat: Diefer Ausbruck wird auch haufig mit Gnofticismus gleichgeltend gebraucht, fo wie Do-

Donen, ein jest lebender frangofischer Philosoph und Abbe. ber Nouveaux élémens de philosophie d'après la méthode d'observation et la règle du sens commun (Bruffel, 1830. 2 Bbe. 8.) herausgegeben. Er will barin eine Philosophie ber Autorität und bes Gemeinfinns aufftellen, und tritt babei, wie er felbit ge fteht, in bie Fustapfen von De Daiftre, De Bonald und De la Mennais, Glud ober Boblfein (bonheur) ift nach ihm ber Endament ober bas hochfte Gnt bes Menfchen; mie er in der 580. Proposition ausbrudlich fagt - was freilich nichts weniger als neu ift. Das lette Biel biefer Philosophie aber ift, wie auch Die Einleitung zu biefen neuen Elementen am Ende felbft geftebt, bie Beftatigung bes Katholicismus als ber eigentlichen Billenschaft aller Mahrheiten, gegrundet auf bas Unfehn und bas gemeinsame Dafürhalten ber Sirten (pasteurs) als gottlich eingeseter Lehrer und Rubrer ber Menschbeit. Dit biefer Theorie tommt ber Berfaffer mohl post festum.

Doppelebe f. Bigamie.

Dorologie (von Soga, bie Meinung, auch eine gute Meinung, und Loyos, die Rede — baber Sokologer, ruhmen, preisen) bebeutet eine Rebe jum Rubme ober Preise eines Dens fchen ober auch Gottes. Bumeilen fteht es aber auch fur Deis

nungelehre ober Dorofophie. S. b. M.

Dreieinigkeit. - Bufat: Die allerneufte philosophische Debuction ber Dreieinigkeitelehre nach begelicher Manier findet fich in Gofchel's Schrift: Begel und feine Beit (S. 110). Buerft namlich fest fich Gott - erfte Perfon; bann negirt er fich - zweite Person; enblich negirt er bie Regation felbit wieber - britte Perfon. Quod erat demonstrandum Uebrigens ift und bleibt ewig mahr, mas Lactang (de vera sap. IV, 14) fagt: "Christus docuit, quod Deus unus sit eum-, que solum coli oportere, nec umquam se ipse Deum dixit, quia non servasset fidem, si missus, at deos tolleret et unum "assereret, induceret alium praeter unum." Allein Athanas hatte ein für allemal bas Gegentheil behauptet. Darum follte in ber christlichen Rirche, mas wahr, falfch, und mas falfch, mabr fein. Und barum muffte noch im 16. Sabeb., felbft in ber pro-

teffantischen Rirche, Die fich rubmte eine erformirte zu fein, ber ungludliche Gervet, weil er wie Lactang bachte, von Calvin, weil biefer wie Athanas bachte, bet Gottheit beffen, ber fich fetbft einen Denfchenfohn genamt hatte, gleichfam als batt'er aller Bergotterung feiner Perfon vorbeugen wollen, ale ein Denschenopfer bargebracht werben. Und bie Berblendung wan tu jenes Beit noch fo groß, bas fogar ber fonft fo leutfelige und gutmin thige Melanchthon eine fo grauliche, an einem butchreifenben Fremblinge und um Barmbergigfeit flebenden Gaffreunde verübte. Miffethat billigte, indem man es gang in ber Dronung fand, eis nen angeblichen Reber (bergleichen boch Calvin und Delands thon nach ber Lebre ber Rirde, ber fie fruber angehörten, auch waren) nach ber Beife eben biefer Rirche burch Keuer zu miberles gen. Bie fehr man jeboth mit ber Trinitat auch in wiffenfchaft licher Dinfict gefrielt habe, beweist bie Schrift: Trias theologica. philosophica et histories, in honorem S. S. Trinitatis congesta et concinnata a M. Joh. Rosenberg. Lpz. und Baug. 1708. 8. Dier werben fogar die vormaligen brei fachlifchen Rurftenfchulen (Dforta , Deifen und Grimma) Die brei Fluffchen, welche fich bei Leipzig vereinen (Dleife, Gifter und Parbe) ber Turfen breimaliges Allahgefchret beim Ungriffe des Reinbes im Rriege ac bamie in Berbindung gebracht! Bergt, auch Emanatiph.

Durante f. Dante

Dutois, ein frangofficher Philosoph, ber sich, wie St. Martin, auf bie Seite bes Mpflicismus geneigt hat; wie seine Philosophie divine (Par. 1793. 3 Bbe. 8. U. 2.) beweist. Bon ben Lebensumständen bessehen ift mir nichts Naberes befannt.

E.

Ebbra. — Jusas: Die neuesten Schriften über biesen Sogner stand sind: G. Th. Legis's Fundgruben des altem Nordens. Lpz. 1829. 3 Thie. 8. (Auch unter dem Titel: Edda, die Stanz mutter der Poesse: und der Weisheit des Nordens 18.) und: Ludw. Ettmüller's Vaulu-Spa. Das alteste Denkmalz gerz manisch nordischer Sprache; nebst einigen Gedanken über Nordens Wissen und Glauben und nordische Dichtkunft. Lpz. 1830. 18. — Eine kritische Darfteslung der Eddaleher nach den Questen unthalt auch Erit Gustan Geiset's Geschichte von Schweden. 18.11

2. 7. 6. 291 - 317. nach ber beutschen Antgabe ju Suigbach,

1826. 8.

Chezwed. — Zusay: In den Schriften über die Schoen auch noch solgende zwei: Luther's Morte über Sie und echtiche Berhältutsse (and dessen Schriften gezogen) von Joh. Che. Wilh. Froddse. Hamsver, 1825. 8. — Physiologie du maringe on méditations de philosophie exlectique sur le bondeur et le malheur conjugal, par un jeune celibataire. Par. 1829. 2 We. 8.

Eib. — Bufah: Wegen bes Besfaffungeibes (Dr. 7.)
ift noch zu bemerken; daß derfetbe von allen Staatsburgern abma Andnahme abgelegt werben muß, ath auch von den Soldaten, sobald er von den Abrigen gesodert wird. Denn abwohl die Goldaten Degane ber exceitiven Gewalt find: so find sie doch nicht zu einem blinden Gehorfam verpflichtet. S. blind. Bu den auf diesen Segenstand bezägtichen Schriftun gehören noch Febr, Baper's Betrachtungen über den Sid, enthaltend eine ausführtige Erdeterung seines Begriffs, Ivedes, und der Art seiner Answendung z. Nurnd. 1829. 8. Th. 1.

Eifersucht. — Busat: Wollte man mit bem Borte spielen, so tome man die Eifersucht auch eine Leibenschaft nennen, die mit Eifer sucht, was Leiben schaft, sowahl dem Eifersuchtigen selbst als Andern. Wes aber mehr darüber lesen will, vorgl. die Schrift von Sburard Stein: Die Eisersucht als Leibenschaft in psychischer web physischen Leze, 1829. &

Eigenschaft. — Busah: Im Lateinischen heißt bie Eigenschaft nicht bloß attributum, sondern auch qualitan, welches Wort nach dem griechischen nocorns gebildet ift; wie Cicero

(acad. II, 6. 7.) schon bemerkt hat.

Einkommen (woste man auch Einkunfte sagt, um die Mannigsaltigkeit des Einkommens zu bezeichnen) ist eigentlich alles, was der Mensch durch die Benutung seines innern und dußern Bermögens erwirdt — wiewohl man den Ausdruck im gemeinen Leben auf gewisse Arten des Einkommens beschränkt. Das Einkommen kann daher auch als Ertrag jenes Bermögens ber wechtes und, als :unter dem Schutz des Staates erworden, von demselben theilweise besteuten, i. Bermögen was Merimsgen fleuer.

Einnahmen und Ausgaben f. Finangwiffenfcaft

und Detanamit,

Einwohnung (inhabitatio) namfich Gottes im Monfichen ift ein bilblicher Ausbruck zur Bezeichnung best fittlich guten Busftandes eines Menfchen. Denn wenn der Menfch fich in demfelben befindet, so bewicht das gute Princip in ihm über das bofe.

An eine leibliche ober perfonliche Chronbung, wie fie manche Doftiter , annehmen, ift habei vernünftiger Weise nicht zu denten. Si Mystift

Einzeugung (ingeneratio) nämlich Gottes in die Welt ift auch ein biblicher Ausbruck, durch welchen ungedeutet werden soll, daß Gott als Schöpfer sich in seinen Geschöpfen geoffenbart: (mar vifestint) ober sich denselben burch Verleihung gewisser Aufte abet Vollkommenheiten mitgetheilt (communicite) habe. Niment wan woen den Ausbruck eigentlich, so entsteht daraus (wie dei der Einswahnung im vor. Art.) wieder eine mpstische Misdentung, die man auch dei mauchen Pantheisten sindet. S. Mystit und Pantheismus.

Etlekticismus. Busat: In Krankreich giebt es jeht gleichfalls eine ektektische Schule, die sich auch wohl als eine optimistische hezeichnet, weil sie aus allen Systemen das Beste (optimum) auswählen will. S. französische Philosophie.

Cleatifer. — Busah: Mergl. auch Ronenbergii dis-

sert, de electicae philosophiae primordiis. Bed. 1829. 8.

Emanation. — Jusas: Der in diesem Artikel erwähnte Gesbrauch, welchen die Kabbalifen von dem Emanationsspikense machten, bestand unter andern auch darin, daß sie mittels besselben die Oreieinigkeitslehre beweisen ober wenigstens erlautern wollten. Sie unterschieden namlich ein principium emanaticum, ein zu manans und ein pr. emanatum. Das erste Prinzips sie Gott der Bater, das zweite Gott der Sohn, und das drifte Gots der heilige Geist. Die petitio principii ist aber hier so stark, daß diese gange Theorie nur als ein Spiel mit dem B. Emanation erscheint.

Emaneipation: — Bufag: Auf denfelben Gegenstand bezieht fich auch die Schrift bes Berfaffers: Die Politik der Christen und die Politik der Zuben im mehr als tausendichrigen Kampfe,

Leipz. 1832. 8.

Encyklopabie. — Bufage. Ban Segel's Encyklopabie erschien 1827 eine neue Eustigge. — Auch gab Simon Erhardt eine philasophische Encyklopabie (ober, wie er sie auch nennt, ein System ber gesammten menschichen Erkennenis — als eigente lich niehe als bloß philos. Encykl.) heraus: Freiburg, 1818. 8. Desgkrichen Herbart eine kurze Encykl. ber Philos. aus praktischen Gesichtspuncten entworfen. Halle, 1831. 8.

Entoniastif (von exxupteor seil enog, kobrebe, Lobges sang) ist die Aunst, Andre (Labende oder Berstordne) in einer (prosaischen oder paetstalen) Rede durch Darstellung thres Characters und ihrer Handlungen (auch wohl andrer perfonlicher Eigenschaften, wie Schönheit, Stärte it.) wurdig zu preisen — eine schwere Kunft, die von gewöhnlichen Entomiasten leicht zu einer blosen

Lobhubelei ober Schmeichetrebnerei berabgewurdigt wirb. Auf jeben Rall follte ber, welcher als Lobredner auftreten will, auch felbit ein, wo nicht belobter, boch tobenswerther Dann fein, bamit fich an feiner Rebe bas Laudari a laudatis bewahrte. Enthuffaften werben leicht folche Entomiaften, befonders wenn fie als Schuler thren Deifter loben. Gin Beifpiel blefer Urt f. im Artitel De gel. Go ward auch biefer Philosoph bei feinem Begrabniffe von bem einen Leichenredner (D. Marheinete) mit Jefus Chris ftus, von dem andern (D. Korfter) mit Alexander bem Grobe'n verglichen - eine Bergleichung; bie fast jene überbot, wo derfelbe Redner (F.) von bemfelben Philosophen noch bei beffen Lebzeiten fagte: Bie Dertules einft bie Schlangen, Die ibn in der Blege morberisch anfielen, ohne Dithe zerbrudt habe, fo habe auch Degel Die Schlangen bes Steptieismus, Die fein Spftem vernichten wollten, gerbrudt, als maren es gottinger Burfte. -Moge ber Simmel jeden Lebenden und jeden Berftorbnen bot fols chen Entomiaften bewahren! Denn fle machen bas nur lacheriich, was fie erheben wollen.

Epilog. - Bufat: Gine epilogistische Philosophie, bie real fein, also über die Logit noch hinausgebe sollte, schrieb

Campanella. G. b. D.

Epiphonem (von ent, zu, umb powein, eufen) ist eigentlich soviel als Zuruf, steht aber auch zuweilen für Epilog. S. d. W.

Epuration (von e, aus, und purus, rem) ift soviel als

Purification. G. b. D., auch Purismus.

Erbe. — Busat: L. Cordier, Prosessor der Geologie am Pflanzengarten zu Paris, hat in einer geologischen Schrift (beren Titel mir nicht bekannt ist) zu beweisen gesucht, die Erde sei ein abgekühlter Stern, der aber dis jest nur auf der Oberstäche oder in der außern Rinde kalt und starr geworden; im Innern dagegen noch warm und fluffig set. Die seste Erdeuste soll im Durchschnitte nur 20 Meilen dick, an manchen Orten aber theils dicker theils dunner sein. Daher nehme auch die Warme zu, je tiefer man in die Erde dringe.

erhard (F. B.). — Bust: Nach seinem Tobe (182\*) erschien: Denkwürbigkeiten bes Philosophen und Arzies J. B. Erhard. Herausgegeben von K. A. Warnhagen von Ense. Stuttg. u. Tub. 1830. 8. — Der in diesem Artikel am Ende erwähnte Andr. Erhard ist seit 1832 Prof. der Philos. an der Univers. ju München (nicht in Passau). Früher war er Lehrer der königlichen Kinder zu München, dann Kect. und Prof. am Gymnasium zu Kandshut, hierauf Prof. am altern Gymnasium zu München. Auch hat er ein Trauerspiel: Haimeran (Münch-

1819. 8.) herausgegeben. [Lestere Rotifen: hat nur Dr. Prof.

Erhardt (Sim.) Zusaß: Er ist im 3. 1829 gu Heibel-

berg geftorben.

Erkenntnifflehre ober Metaphyfik. Sufah zur Literatur diese Artikels: Lehrbuch der Metaphyfik. Ein Versuch iber die Begrändung ber Harmonie des Universums. Von Mich. Asch endre des Universums. Von Mich. Asch endre des Universums. Von Mich. Asch endre des menschilichen Erkenntnissvermögens und Metaphysis. Bon Ernst Reinsch old. Gotha u. Ersurt, 1832, 8. B. 1. (— Mit den in die sem Artikel angeschteten Hauptpuncten der Metaphysis von hers bart ist Son desse auch Metaphysis, nehst den Ansangen der philosophischen Naturiehre (Königeb. 1828; 8. A. 1.) zu vers binden, wenn man die neuesten metaphysischen Ansichten dieses schaffinnigen Denters kennen ternen will. — Jur den geschichtlischen Schriften gehört noch: Kurze Uebersicht der nichtigsten Verländerungen der Metaphysischen St. ant [nur die Schotting] in Polis's vermischen Schriften. B: Q. Rei 1.

Ernefti. — Bufagt: Ber gweits blefes Namens (Joh: Heine. Matt.) hat auch eine Schrift über bas Recht auf Cenfuz und Bucherverbote (Lyg. 1829. 8.4 hetausgegeben.

Erotisch. — Jusah: Das Substantiv Erotik, welches eigenisch die Kunst zu lieben (axx amandie bergleichen Drib geschrieben) bedeutet, ist neuenlich auch im mystischen Sinne ges braucht worden. S. Franz Baaber's vierzig Sate aus der religiosen Erotik. München, 1831. 8.

Ertrag f. Einkommen. — Das Zeitwert ertragen bebeutet aber nicht bloß soviel als ein bringen still welcham Falle man doch lieber ein tragen sagt, während das Substantio Einstrag mehr für Abbruch gebrunche wird, besonders in der Nedbensart: Eintrag ih und sedenache wird, besonders in der Nedbensart: Eintrag ih und senden auch soviel als duschen. Auch sagt man dann wohl gedutdig ertragenz was nicht pleonastisch ist, weil es möglich were das Jennand zwar erwas überhaupt ein trige ober duldete, aber doch mit Unwillen oder Verdruß, folglich sone Cedutd. Sie d. W. und die Formel: Sustine et abstine!

Erziehunge — Bufet zur Literatur biefes Artifels: Plato's Erziehungslehre, old Pabagogit für die Einzelen und als Staatspadagogit. Aus den Quellen dargeftellt von D. Alerander Kapp. Minden, 1832. 8i — hieher gehört auch noch Pavonet's Ideal der vollkommensten Erziehung und Ausbildung des Menschen (Aachen u. Epz. 1830. 8.) nebst den Erziehungs-schriften von Graser, Schwarz, Stephani u. A.

Efchenmaper. — Bufat: Reuerlich gab er noch heraus:

Mosterien ben innern Lebens, erklubert aus ber Geschichte ber Seherin von Prenorst. Tübingen, 1830. 8. — Ueber bie Abschaffung ber Tobesstrafe. Tüb. 1831. 8. — Grundriß ber Naturphilosophie. Tub. 1832. 8.

Eufarie (von ev, gut, und naspos, die Zeie, vornehmlich bie schiliche oder gelegne, also nur ein Theil der Zeit überhaupt, ein günstiger Augenblick, nach dem Ausspruche des Hippotrates: Xpovos eser er & nach dem Ausspruche des Hippotrates: Xpovos eser er & nachos, nac nachos er & napvos und nach seinehm auch sagten nachge zwon zeemporis opportunitas) ist die gute Belegenheit zum Handeln; die, wenn man sie nicht auf der Geelle denuht, und gleichsam unter dem Handen antwischt und dann seine Kingheiteregeit: "Nenuhe den Augenblick!" oder wie sie sie in Carp's Distishon ausgebrückt wird:

Rem; tibi quam noacea aptam; dimittere noli!

Fronte capillata est, postica occasio calva.

Ewiger Friede. — Bufat jur Literatur dieses Artisete: L'Anti-St. Pierre on resutation do l'enigme politique de L'Abbé de St. Pierre. Par Kormex. Berlin, 1742. 8. — Die allgemeine driftliche Republik in Eurspa, nach den Entwursen Deinrich's IV., des Abres St. Pieue, und Andern. Bon E. Loze. Schringen: 1752. 811

Erergasie (von et, aus, mod egyaleodat, ein Wett [egyor] machen, arbeiten) bedeutet eigentich Ausarbeitzung nder Bollendung einer Sache, wird aber auch für Uebertreibung gestraucht, wie Hyperbel. S. b. W. Erungastin wäre fanach die Ausarbeitungstunft-ober auch die Uebertreibungskunft.

Erotikomanie (von ezw, braufen, daher ekwrezos, austlindisch, fremd, und exercu, Wahnsnun) ist eine seidenstaaftliche, an Wahnsnun gränzende, Liebe, zum Ausländischen oder Fremden, mit Berachtung des Einsteinischen. Dahim gehört also die Gräktumanie, die Anglomanie au. Es giebt aber auch als Gegensat ein eben so leidenschaftliches Verstarrtein inis Einheimische; wie deinden sognannten Deutschlümpen. Diese Germany maniezikönnte man also analogisch eine Esotikomanie nennen (wiewohl es im Griechischen kein von esow, drinnen, gebisdens Belwort eswirkas, giebt, sonden nur sawrepes und eswepruss, man also cigentisch Esteromanie aber Esoterikamanie sagen musse. Die hin und wieder vorzenwenden Kauserung, dus nur in Deutschland mahre Philosophie zu sinden, durste wohl ebenfalls hiehen gehösen.

Nabre d'Olivet, ein französischer Philosoph ber neuern Zeit (geb. 1769, geft 1825) ber fich auf bie Seite bes Difficismus meiate. Er ift Berfaffer einer Histoire philosophique du genru kumain (Paris; 1824, 2 Bbe, 8,) und bat auch bie gotonen -Spruche bes Porthagora's herausgegeben. Sonft ift mir nichts von fom bekannt. . . . . . . .

Fahigerit -: Bufat: Diefes Bort tommt ber von fahen, welches unfpringlich foriel ift, als fangen; bahen empfans gen. Und ebenbarung bebeutet Sabigfrit mehr Empfilmglichfeit (Capacitat ober Beceptivitat) ats Gelbthatigleit (Activisat ober Spontameitat). Das- lateinische facultas aber ift ursprühafien foviel, als faellitas, und fammt von facere, machen, ab. Dit bem im Saustwerte angegebnen Unterfchiebe gwifden Ratig feis ten und Kraften nimmt man es freitich nicht immur To genau, amb neunt baber bit. Sabigfeiten ber: Geele auch unbebenftich Ge en lentrafte. 6. b. 98.

Kall. - Bufat: 3m engern Ginne fieht auch fallen für fündigen und Fall für Gunbenfall. G. b. 28.

- Famitienrecht. - Bufate Bei biefem Articel finb, aus fer Familte und Saustracht, auch Ehr und Characht; El tern mit Rinber, Derrent und Diener, Besgleichen: Erbi folge und Erfigeburtsrecht gu vergleichen. ....

Navoritismus (von fagon, Gunft, ober zunachft som frangofficen favori, favorite, Bunftling, Gunftlingin) ift ein febe weit verbreiteter menschlicher Fehier, mimitch bie Schwachheit, benen zu viel nachnigeben, benen man befonders gewogen ift, ober fich gar von ihnen beberrichen zu laffen; was bann natürlich auch auf bie Beforberung ober Beietchaung folder Berfmen Einfluß Der Kavoritionus findet alfo: nicht blog bei Surften und Fürftinnen frutt, weiche an ber Spies ber Staatent: fiebn (ob et gleich hier am gefährlichften ift) fombern auch bei vielen anbern Leuten von untergeorburtem Range. Sa es bat fogar Philosophen gegeben, bie folche Schuler, welche in verba magistri fchmenen und baber auch ihren Deifter als ben großten Philosophen, ben es je in ber Welt gegeben, auspofennten, ats Gimftlinge bebans beiten, empfahlen, und zu Stellen beforberten, wenn fie konnten. Insonberheit wird beffen ein unlangst in Berlin verstorbner Philosoph bezüchtigt. Philosophisch kann man freilich eine solche Art bes Favoritismus nicht nennen. Bielmehr ist sie hochst unphilosophisch.

Feuillantismus bedeutet so viel als Moberatismus. S. Moberat. Zener Name kommt her von den Feuillans, einer politischen Partei in Frankreich während der Revoluzion, welche Partei zu den Gemäßigten gehörte und nach gesehlicher Freiheit unter einem constitutionalen Könige strebte, aber von den Zacobinern bestegt wurde, die von solcher Freiheit nichts wissen, sondern nur durch Schreiken herrschen wollten. Da eine Art von Barfüßermönchen (Bernhardiner) auch Feinklans hießen und jene Partei in einem Kloster bieser Mönche ihre Bersammlungen hielt: so bekam sie ebendaher den Namen. Bergl. Zacobinismus.

Fiat justitia, pereat mundus! — Bufat: Kant übersett in seiner Rechtslehre biesen Sat so: "Es herrsche Gerech: "tigkeit, bie Sthelmen in der Belt mogen auch insgesammt darüs "ber zu Grunde gehn!" Dann ist er freitich gang richtig. Im La-

teinischen aber fteht nur nichts von ben Scheinen.

Richte. - Bufas: Die im 5. B. ber 1. Auff. biefes 2B. B. angekundigte Biographie ift feitbem unter bem Titel et= fcbienen: Richte's Leben und literarifcher Briefwechfel. Bon beffen Sobne, Rmmanuel Sermann Richte. Sulbach, 1830 - 31. 2 Bbe. B. Die Briefe, for wie bie beigefügten erlauternden Uc tenftucke geben viel Aufschluß über K.'s Philosophie und Charafter. - Bon bem eben genannten Sohne beffelben finben fich auch im Morgenblatte (befonders in bem biefer Beitfchrift beigefüge ten Literaturblatte) mehre philosophische Auffabe, in wieden er porlaufig auf ein eignes Suftem ber Philosophie bindentet, bas bie Weld noch von thm zu erwarten : habe. : Er scheint also ber Wiffenichaftslehre feines Baters nicht itren, geblieben zu fein - mas benn freilich nicht im Minbesten getabelt werben fam, fobalb bas mene :boffer als bas alte ift. - Gang neuerlich gab er beraus: Ueber Gegenstand, Wendepunct und Biel beutiger: Philosophie. Erfter: kritischen Theil. Seibelb. 1832. 8. (Sauptsachlich gegen Seget und beffen Goule). ;::

Filfuf ist aus Philosoph entstanden und in Hindostan bie Bensennung eines Menschen, der auf verschmiste Weise etwas Schändliches thut, also nichts weniger als ein Philosoph ist, sondern vielntehr ein Sophist, wo nicht gar ein gemeiner Schelm oder ein Schuft. So soll auch das letzte Wort aus dem hebraisschen: Schophet (volu) welches eigentlich einen Richter, dann auch einen Auführer oder Worsteher (wie das Karthaginensische Busset) bedeuter, entstanden sein.

Finanzwissenschaft. — Busat: Das Wort Finanz tommt ber von finis, welches im Latein des Mittelalters wie terminus (Termin) die Nebenbedeutung einer Zahlung hatte. Daber bedeutgt auch im Englischen fine die Zahlung einer Geldbuse, eines Lebnaelbes zc.

Fischhaber. — Zusat: Er ist geboren 1779 zu Göppingen und gestorben 1829 zu Stuttgart, wo er nicht nur der Phistosophie, sondern auch der alsen Literatur Prosessor war. Sein erster Borname ist nicht Gottlob, sondern Gottlieb. Die von ihm herausgegebne Zeitschrift für die Philosophie ist schon wieder einzegangen, da solche Zeitschriften leider wenig Abonnenten finden.

Foberation. — Busate: Foberalismus heißt überhaupt basjenige politische System, welches auf Stiftung eines Bundes unter mehren Staaten ober auch unter mehren Provinzen eines Staates, gerichtet ist. Gewöhnlich haben solche Systeme, praktisch

ausgeführt, feine lange Dauer.

Fo=hi, ein alter morgentanbischer Weiser, ber 3000 & vor Chriftus gelebt haben und ber erfte Grunder ber finefischen Guttur gemefen fein foll. Undre meinen, feine Lehre fei erft burch feine Schuler im erften Jahrhunderte nach Chriftus aus Japan nach Sina verpflantt worden. Diefe Lehre ift aber felbit febr buntel. fo wie beren Urfprung mabrebenhaft klingt. Er foil namlich einft am Ufer bes fluffes Mengho ein Drachenpferd harauffreigen ges febn haben, bas auf feinem Ruden munberbare Beichnungen hatte ; besgleichen fei ihm eine Schilbkrote mit abnlichen Beichnungen auf ibrer Schale erfchienen. Rach biefen Siguren habe er eine 3ahlenphilosophie gebilbet, indem er die Ideen und Grundfrafte burch gange und gebrochene Linien bilbilde barffellte. Mach feinem Tobe ward er gottlich verehrt. Much hat man Gogenbilder, welche biefem &. geweiht fein fotten, neuerlich aus Sina nach Europa gebracht. (Sft biefer goshi einerlei mit bem in ben Artiteln Bubba und fine (ifche Philosophie erwähnten go?)

Forberg. Bulat: Remellich hat er ben hermaphrobiten, ein fehr schlupfriges Gebicht-von Untonius Becciatels lus, herausgegeben und badurch freilich ber Philosophie kinen

Dienft geleiftet. G. Dermaphrabit.

Fortgang oder Fontschrift. — Busas: Hieber gehört auch ein Aussas in Friednich! Schrössen Großen voeuwres posthumes und in der N. A. seiner deuvres shistoriques unter dem Aletel: Des moeurs, des contumes, de l'industrie, des progrès de l'esprit humain dans les arts et dans les sciences.

Franke (Geo. Sam.). — Bufay: Diefer Fr. ift nicht zu verwechfein mit Krancke (Kebr.) Dogtog und außerordentl, Professor

ber Philosophie in Roftott, weicher neuerlich herunsgegeben hat: Philosophie und Leben; ober: Ift es ein Traum, auf einen dauernben Frieden in und mit ber Philosophie zu hoffen? Berl. 1831. 8.

Aranklin (Beni,) geb. 1706 au Bofton, erft Gehlitfe feines armen Baters beim Geifenfieben und Lichtzieben, bann Lebtling feines Brubers in ber Buchbruckertunft, welche ihm mehr Gelegenheit bot, feinen Geift burch Lefung nublider Schriften gu bilden; wogu ihm auch ein wehlhabender und wohlwollender Raufmann behulflith mar. 'So fielen ihm Xenophon's Denfwurdige feiten, Code's Berfuch über ben menfchlichen Berftanb, Schriften von Collins, Shaftesbury u. A. in bie Danbe. Nach und nach fing er auch an, felbst zu schriftstellern, befonbers feitbem es ihm getungen war, eine eigne Buchbrutbete in Philabelphia angulegen. 3m 3. 1743 erhielt er fogar ben einenvollen Auftrag, ben Dlan ber philosophischen Gefeltichaft von America genauer zu entwerfen, obwohl erft fpater (1769) eine folche Gefellschaft zu Philabelphia errichtet murbe. 3m 3. 1762 ernannte ibn bie Universitat zu Defort gum Dottor ber Rechte, nachbem er burch feine eletttischen Berfuche, Die ihn in Stand festen, ben erften Blibableiter aufmiftellen, fo wie burch feine Bervolltommnung (nicht Erfindung) ber Harmonita; auch einen europaifchen Ruf erworben batte. Geine politische Birkfarmeit, bie ibn auch als Unterhandler mehr als einmal nach Europa (London und Paris) führte, und die Berbienfte, die er fich um die Begrundung und Berfaffung bes norbamericanischen Freiftaats erwarb, gehoven nicht hieher. Er ftarb 1790 im 85. 3. feines Alters. Bas Dalembert bei beffen Aufnahme in Die frangofische Atas bemie gefant batte:

Eripuit coclo fulmen sceptrumque tyrannis; war nicht eine bloge Schmeichelei. - Unter ben foftematifchen Schulphilosophen gebint ihm freilich toine Stelle; aber unter ben popularen: Lebensphilosophen behauptet er einen fehr .. boben Rang, Seine "Spruchwieter bes alten Beinrich"feine "Beisheit bes guten Richard" - foin "mo= "ratifcher Lebensplan" - und eine Menge von Heinen Buffagen, enthalten einen reichen Schat echter Lebendweisheit. fammtlichen Schriften bat fein Entel berausgegeben. Frantlin's Leben und Schriften, nach ber von feinem Entel Billiam Temple Franklin veranstalteten londoner Driginal-Ausgabe m. begebeitet von D. A. Binger. Riel, 4 Thle. 8. 3m 2. Th. S. 132 ff. finden fich infonbrehalt &.'s Unfichten von Religion und Moral. — Bergl. auch K. & Tagebuch 2c. ents worfen im 3. 1730 und nach 100 Jahren als ein Densmal für bie Rachweit an's Licht geftellt. Efchwege, 1830. 8. Enthalt que

gleich eine turze Biographie F.'s und beffen obenerwähnten mora-Lifchen Lebendpian.

Krangofifche Philofophie. - Bufag: Bergl. auch ben Auffas in ber Beitschrift: Das Ausland (1832, Dr. 135 ff.): Die Philosophie und die Philosophen in Frankreich unter ber Res flauration, von Exeminier; und Ergingungsblatter gur Alfa. Lit. Beit. (1831. Rr. 13-15) wo Damicon's Bert aus-Führlich angezeigt und beurtheilt ift. - Laseignement de la philosophie en France, Par l'abbé Bautain, Stracc. 1833. 8.

Frau. - Bufat : Diefes Wort tommt ber vom altdeuts fchen Kro = berr, Krowa == Herrin, - Ift es richtig, mas Mafiagni und Untomarchi gefunden haben follen, daß bas mannliche Behirn weit entwickelter fei, als bas weibliche, fo bag jenes 3 bis 33 Pfund, diefes nur 24 bis 24 Pfund wiege? Und liefe fich hieraus mit Sicherheit auf einen natuelichen Unterfchieb Der mannlichen und ber weiblichen Geiftesfähigfeiten fchließen? -Im Mittelalter ftritt fich fogar eine Kirchenversammlung lange uber bie Arage, ob die Beiber auch Menschen feien. Unter ben Rechtsgelehrten aber verneinten biefe Frage befonbers Sat. Cujacius und Vet. Wefenbed, - Bergl. auch noch folgenbe Schriften: Der hohe Beruf des weiblichen Geschlechts. Bon Gfr. Mug. Diesfc. M. 2. Beis, 1829. 12. - Rebr. Jacobs, Beitrage jur Gefchichte bes weiblichen Gefchlechts; in Deff. vermifchten Schriften, Th. 2. Abb. 2. - Aus bem Leben ebler Frauen. Siftorifch : moralifche Schilberungen als Mufter jur Rachahmung. Stuttg. 1828. 8. - Die Berbienfte ber Requen um Raturwiffenschaft, Gefundheits = und Seiffunde, fo wie auch um Lander . Wolfer und Denfchenkunde, von der atteffen Beit bis auf die neuefte, Bon Chiti, Frbr. Darlef. Gott. 1830. 8 .-Der Frauenspiegel. Bon 3. P. Gilbert, Bien, 1830. 8. (Ent halt Beispiele von guten, besonders frommen Frauen).

Frei, Freiheit. - Bufat jur Literatur birfes Artikels: Rarl Bilb. Theob. Brigt über Freiheit und Rothwendigfeft aus bem Standpuncte driftlich : theiftifcher Weltanficht, Ept. 1828. 8. - Frbr. Groos, ber Stepticismus in ber Freiheitelehrei Deidelb. 1830. 8. (Bezieht: fich vornehmilch auf die juridifche Theorie von der Imputation, die der Berf. verwieft). - B. E. De be wieber Greibeit, thre Borberungen, thee Sinbeenffe, und ihre Erscheinung in ben Schatsformen, Bremen, 1981. 8. — Die Freiheit bes menschlichen Willens, im Forescheite ihrer Momente bargeftellt von Rart Phil. Fifcher. Tubingen, 1983. 8. - Politifche Freiheit; von Frang Baltifch. 2pg. 1832. 8. - Begen bes Streits gwifchen Sobbes und Bramball

über Wreibeit und Mothmenbigfeit f. Dobbes.

Freie Runft. — Bufagt - Manche nennen Geammatit, Mhetorit und Dialettit bas Erivium, und Arithmetit, Geometrie,

Musit und Aftronomie bas Quabrivium.

Freiheitstrieb. — Busay: Der aus blesem Triebe hervorgehenden Freiheitsliebe steht entgegen der Freiheitshaß, der aber doch aus derselben Quelle entspringt. Denn Niemand hasst die Freiheit in Bezug auf sich selbst. Jeder, auch der ärgste Despot, will frei sein. Aber um nach seiner Meinung recht frei zu sein, will der Despot seine Freiheit nicht nach dem Bernunstzgeses auf die Bedingung beschränten, daß sie mit der Freiheit aller Andern bestehen kann. Er sucht vielmehr die Freiheit Andere zu unterdrücken; und so entsteht aus dem Freiheitschasse der Freiheitsmord. Daher nennt man den Despotismus auch freiheitsmord. Daher nennt man den Despotismus auch freiheitsmörderisch. Aber der Demagogismus ist es oft nicht minder. Er verstedt sich dann nur hinter der Masse der Freiheit, um diese wo möglich zu vernichten — was aber freilich nicht möglich ist, weil der mächtige Freiheitstrieb immer wieder von neuem erwacht, wenn er auch eine Zeit lang unterdrückt worden.

Fren (Jul.) f. Bergt.

Friedrich II. — Zusat: Das im 5. B. des W. B. angeschrte Werk: Friedrich der Geoge, seine Familie z. von Thiébault, ist nur eine abzekürzte Uebersehung folgender Urschrift: Mes souvenirs de vingt ans de sejour à Berlin, ou Fréderic le Grand etc. Par. 1804. 5 Bde. A. Der Verk. hielt sich namslich während Fr.'s Regierung 20 J. in Berlin und Potsdam auf, und stand selbst mit Fr. in genauer Verbindung. Sein Werk giebt daher auch, Ausschließe über Fr.'s philosophische Denkart, so wie über desse und Ausschliche und andern Philosophen der damaligen französsischen Schule. Doch dehauptete Nicolai, das es auch viel Unrichtiges enthalte. S. Berl. Monatsschr. 1804. Oct. — Neuerlich erschien noch: Histoire de Fréderic se Grand. Par Camille Paganel. Paris, 1830. 2 Bde. 8. — Friedrich ter Große. Eine Lebensgeschichte von J. D. E. Preuß. Berlin, 1832. 8. B. 1. (Das Ganze soll aus 4 BB. bestehn).

Frommer Betrug f. Betrug.

Fürsehung. — Busas: Wiesem bie göttliche Fürsehung als Austheilerin bessen, was dem Menschen im Leben zufällt ober begegnet, sei es gut oder bos, betrachtet wird, heißt sie auch die Moira oder Mora (μοιρα, von μερειν, μειρειν oder μοιραν, theisen). S. Moira, oder über die göttliche Fürsehung. Von Frbr. Feldmann. Landsb. u. Zullich. 1830. 8. Doch bebeutet dieser Ausdruck auch oft soviel als Schicksal. S. d. W.

Surft. - Bufat: Bur Literatur Diefes Artitels gehort auch

Machtavel's Principe sammt ben Gegenschriften (f. Machtavel). Desgleichen bie beiben Schriften von Frbr. Murhard: Die unbeschrintte Fürstenschaft (Cassel, 1831. 8.) und: Die Baltesuverfinität im Gegensage ber sogenannten Legitimität (Ebendas. 1832. 8.)

Fürftenfpiegel. — Bufat: Einen folden hat auch

Petraid gefchrieben. G. b. D.

## **&.**.

Sall. — Zusat zur Literatur dieses Artikels: Bollständige Geisteskunde oder auf Ersahrung gestützte Darstellung der geistigen und moralischen Fähigkeiten und ihrer körperlichen Bedingungen, nach Gall's Organologie. A. 2. Leipz. 1833. 8. — Neuerlich hat man von G.'s Schädellehre noch eine erweiterte Unwendung gemacht. Die Saint-Simonisten nämlich wollen diese Theorie auch auf das Herz und alle Glieder, welche gewisse Kähigkeiten (capacités) einschließen, bezogen wissen. S. Carové's Saint-Simonismus 2c. S. 231. nebst dem Art. Saint-Simon.

Galuppi. — Busay: Sein voller Rame ift Pasquate Galuppi da Tropea, welchen Beinamen er von feinem Geburts : ober Aufenthaltsorte Tropea in Sicilien führt. Auch führt er ben Titel eines Barons. Gein Saggio filosofico etc. ift bereits zu 5 Banden angewachsen. Auch gab er heraus: Elementi di filosofia. Messina, 1821—7. 5 Bbe. 8. — Lettere filosofiche su le vicende della filosofia relativamente a' principi delle conoscenze umane da Cartesio sino a Kant inclusivamente. Cbend. 1827. 8. In ber legten Schrift heigt er auch Befannte fchaft mir ber beutichen, infonderheit tantifchen, Philosophie. Ce ift aber nicht zu verwechseln mit Balbafaere Galuppi, einem berühmten italienifchen Tonkunftfer, beffen komifche Dper: Il filesofo di campagna, in London um's 3. 1760 fo großen Furore machte, ale bie erfte Sangerin La Paganini barin auftrat; wie Burgh in f. Anecdotes of music ergabit. S. Busby's allgemeine Geschichte ber Dufit, Th. 2. G. 399 f. nach ber beutschen Ueberfegung. Lpg. 1822. 8.

Gangarrelli. — Bufat: Der im 2. B. biefes B. B. erwähnte Briefwechfel bes Papfies mit feinem Jugenbfreunde, ber

Rrug's encyflopabifc=philof. Borterb. B. V. 2.

ihm auch einmal bas Leben gewetes hatte und bosinib uon ihm flets geliebt wurde, erschien unter bem Titel: Clement XIV. et Carlo Bertinazzi; comespondance inedite, Par. 1827. 8. Deutsch von K. A. Ruber. Leipz. 1830, 8. Dach halten Einnige diesen Brieswechsel für erdichtet (von Latouche) wenigstens zum Theile, da er manche Anadronismen enthäte, piewahl er sonst dem Character bieses Papstes angemessen ist. Bergt. auch die Schriften: Wie lebte und starb Ganganellist beantwortet von Immanuel Reichenbach. Neust. a. d. D. 1832. 8. — Gedanken und Urtheile Elemens XIV. über die wichtigsten Gegenstände des Lebens. Ein Weihzeschaft zum Geburtstage dieses und jedes neuen Papstes, dargebracht von Schröder. Lpz. 1829.

8. (bezieht sich auch auf die Ausbedung des Jesuitenordens und die bahin gehörigen Schreiben dieses Papstes).

Sarve. — Busat: Bu ben brei Briefsammungen, welche in biesem Artikel angesuhrt und von Manso und Schneiber berausgegeben sind, kam noch eine vierte unter bem Titek: G.'s Briefe an feine Butter, herausgegeben von Karl Abotph Menzel. Brest. 1830: 8. Auch biese Briefe sind sehr lefenswerth, da G.'s Mutter viel Einfluß auf die Geistesbildung ihres Sohenes hatte.

Saftromantie und Gaftromythie (von xasna, ter Bauch, parteia, die Weißagung, und pudoc, die Rede) find nahe Bermanbte. Jenes bedeutet namlich Bauchweißagung, Dies fee Bauchrednerei, indem biefe Runft fcon in ben alteffen Beiten bekannt war und baufig ju Betrugereien, befonders bei ben Dras tein, gebraucht wurde. Daher vermuthen Einige, bag auch bie Pothia gu Delphi eine Bauchrebnerin gewefen. Die Gaft na m pa thie tounte auch Gaftrologie beigen, obmobl biefes Wart von ben, Alten in der Bebeutung einer Rebe (Loyog) in Bezug auf ben Dagen ober bie, Schwelgerei gebraucht wird. Gaftronamie bingegen (von vouge, bas Gefet) bebeutet, eine Art von Gefete gebung für ben Dagen, Die in's Gebiet ber Rochfunft, ber Gien fundheitslehre und ber Sittenlehre fallt. Buweilen nennt man aben auch die, welche ber Schweigerei burch lectere Speifen und Gen trante zu dienen wiffen und fich daber oft an den Diagetif fomoble als an der Moral versundigen. Gastronomen. Die Gastrophilie (von gelen, die Freundschaft) ift gleichfalls ein fehr gweis beutiges Ding. Denn die, "welchen ber Bauch ihr Gott ift." feben fich gar leicht über alle Diatepit und Moral binmeg, muffen aber auch oft bafur fehr hart buffen. Die Gaftrophilie tann baber auch wohl bis zur Muth ober zum Mahnsinne (ugera), steis gen, mithin jur Gaffromanie merben.

Å :- 3

Geberbentunft. — Bufat: Auch vengi. D. Gibler's

Symbolit bes Uniliges. Wert 1829. 8.

Gebet. — Bu den heidnischen Philosophen, weiche febe würdige Vorstellungen vom Gebete und von dessen moralischer Kraft hatten, gahort auch Maximus Tyrius. G. Deffen 11. Diff., welche die Frage behandelt, ob man beten solle (es des evresswei).

Gebächtnisskunft. — Busate: Der in diesem Artifel am geführte Ch. 26. L. Kastner gab spater noch folgende zwei auf denseiben Gegenstand bezügliche Schriften heraus: Briefe icher die Mnemonik. Roch ein Bersuch, die Ehre einer Berkannten zu retten. Sulzbach, 1828. 8. — Mnemonices quaedam in seripturs

sacra vestigia, Delisid, 1831. 8.

Gefahr (auch abgefürzt, befonbere im Attbeutfdhen, gabr, von fahren - fürchten; baber befahren - befürchten, forben ober gefahrben - in Sahr ober Gefahr fegen) ift eigentlich jebes Uebel, bas une leicht treffen fann und bas man baber gu fürchten hat. Go fagt man, es fei Jemand in Lebensgefahr, wenn er fich in einer Lage befindet, wo er bas Leben loticht verlieven tonnte, mithin ben Cob gu furchten hat. Daß man fich ober Unbre in folche Gefahren nicht muthwillig fturgen foll, ift eben fo gewiß, als bag man nicht alle Wefahren bermeiben fann und foll, wenn man feiner Pflicht genigen will. Es ift baber in Bezug auf Gefahren ebensomohl Borficht aber Rlugbeit als Muth ober Inpferfeit zu beweisen. Durch lettere beffegt man auch oft bie groffe ten Gefahren. Wer angftlich alle Gefahren fcheut, heißt furchte fam und im bobern Grabe feig; wer unbefannen fich in Gefahrbegiebt, heißt vermegen und im hohern Grabe tollfühn. Beibe kommen leicht in Gefahren um. Daber ift ber alte Gat: Die Mutter bes Furchtsamen pflegt nicht zu weinen (mater timidi flere non solet) nicht gang mahr, ober mur mahr, wenn furchtfam fo viel beigen foll als nicht tollfühn. - Gefahr im Be't guge (periculum in mora) bebeutet die Diglichkeit eines Uebels aus Mangel an ichnellem Entichluffe ober rafcher Ausführung bes gefafften Entithuffet, um bie Gefahr zu vermeiben.

Gefühl. — Jusaf: Auch vergl. die Schriften: Uebes die Wesen des Gefühls. Bon Hub. Beckers. Wünchen, 1830: 8!
— Erster Bersuch (wie bescheiden und doch wie annaßend) einer Regele der Gefühle Ron Chuard Schwiede der Gefühle

Theerie der Gefühle. Bon Eduard Schmidt. Berl. 1831. & Gehalt. — Busat: Das Gehalt auch ben Werth eff ner Sache bedeutet, kommt wohl daher, daß bieser Werth metst von Inhalte oder Stoffe abhangt, obwohl nicht allein, da die Gestalt oder Form auch sehr viel dazu beitragen kannt Gehaltreich oder gehaltnoll heißen insonderheit Aunsts oder

Schriftwerte, wenn fie viel Schones, Bahres ober Gutes enthals ten. - Begen bes Gehaltes (in ber Bebeutung eines Goldes, wo man auch bas flatt ber G. fagt) ift noch zu bemerten, daß die alten Philosophen, welche offentliche Schulen bielten, ent unter bon Ptolemaern und ben romifchen Raifern eine Urs von Gehalt aus bem offentlichen Schabe befamen, ber aber nicht immer regelmaßig ausgezahlt murbe, weil er meift von ber Gunft abbing, also nur ein Onabengehalt (Denfion) mar. Die frus bern Philosophen erhielten blog Geschente und Sonorare Coloaxcoal von ihren Schulern, zuweilen auch Geschenke von ben Stabten, in welchen fie lehrten, aus bem offentlichen Schabe- ober von freige bigen Ruriten, welche die Wiffenschaften liebten. Go erhielt Des motrit von ben Abberiten für eine feiner philofophischen Werke ein Gefchent von 100 (nach Anbern fogar von 500) Lalenten; und Eriftoteles empfing von feinem toniglichen Bogling Alexander reichliche Geschenke, fo lange bas gute Bernehmen amifchen Beiben bauerte.

Gebeime Runfte und Biffenfchaften. - Bufat: Des sciences occultes ou essai sur la magie, les prodiges et les miracles. Par Eusèbe Salverte. Dar. 1829. 2 Bot.

8. Auch vergl. Snofticismus und Rabbalismus.

Gehirn. - Bufat: Bergl. auch Burbach's Schrift vom Baue und Leben bes Behirns (Lpg. 3 Bbe. 8.) befonbers B. 3, 1826. Bom Sirnleben. Wegen eines angeblichen Unter-Schieds zwischen bem mannlichen und bem weiblichen Gebirn abet f. Frau.

Geift. — Bufat: Diefes Wort ift unftreitig ftammverwandt mit Gas, welches Luft ober Luftart, und mit Gafcht, welches Schaum ober Geifer bebeutet. Im Mattbeutschen fagt man baber auch noch jest Geeft ober mit verftartter Aspiration Beefcht für Geift. - Danche unterscheiben ben Geift von ber Seele fo, bag biefe eine feine materiale Bulle bes Beiftes, von demfeiben aber ungertrennlich und insonberheit die Bedingung

ber Reminisceng fei. Gine beliebige Unnahme.

Geisterlebre. - Bufat: Wergt, auch Abel's philosophifche Untersuchungen über bie Berbindung ber Menfchen mit bobern Geiftern. Eb. 1. Stuttg. 1791. 8. - Dit Stilling's (Jung's) Theorie ber Beiftertunde zc. ift ju verbinden Deff. Apologie ber Th. b. G. ic. Rurnb. 1809. 8. - Reuerlich ift bie Literatur der Beistenlehre noch durch folgende Schriften vers mehrt worden : Die Seherin von Prevorst. Eroffnungen über das innere Leben; bes Menschen und über bas Hereinragen einer Gei fterwelt in bie unfre. Mitgetheilt von Juftinus Kerner (et ven wurtembatgischen Arzte). Stuttg. in Icht. 1829. 2 Thie. 8.

2. 2. 1832. Diese Schrift enthalt auch Bufdbe von bem Philofophen Efchenmaper, welche bie Phantasmen ber gemuthefranten Seberin von Prevorft, Die fogar geftiefelte und gespornte Beifter fabe, nicht etwa pfochologisch erklaren, sonbern metaphpfisch rechtfertigen follen. Da fo munberliches Beginnen viel Wiberfpruch (besonders im Morgenblatte) fand, fo gab Derfelbe fpater in aleicher Begiebung beraus: Dofterien bes innern Lebens, erlautert aus ber Geschichte ber Seberin von Prevorft vc. Tubingen, 1830. 8. und: Blatter aus Prevorst. Driginalien und Lesefrüchte für - Freunde bes innern Lebens. Karlsruhe, 1832. 8. — Damit find jedoch folgende Schriften zu vergleichen: Das verschleierte Bilb gu Sais ober bie Bunber bes Magnetismus. Gine Beleuch: tung ber Rerner'schen Seberin von Prevorft zc. Bon einem Freunde ber Bahrheit. Epg. 1830. 8. — Rritit bes mobernen Geiftetalaubens. Auch über Die Frage: Warum fputen Die Geifter jest vorzugeweise in ber gelehrten Welt? Bon B. S. Blafche. Gotha, 1830. 8. — Singularis dementiae species in femina daemonica wirtembergica (bas ift eben jene angebliche Seberin) illustratur a Diter. Georg. Kieser. Jena, 1830. 4. -In einer Borlefung über bie Geifterwelt zc., die zuerft besonders, nachber wieder mit mehren gusammen in ben uniberfal = philosophi= fchen Borlesungen ic. (Reuft. a. b. D. 1831. 8. Dr. 20.) gebruckt worden, bat ber Betf, biefes 28. B. unter anbern auch ben Unterschied einer phantaftischen und einer rationalen Gelfterwelt aufgestellt, jener als eines Erzeugniffes der Ginbilbungs: Braft, biefer als einer Ibee ber Bernunft, welche alle vernunftige und freie Weltwefen ale endliche Beifter unter ber Bertichaft Gottes als bes unenblichen ober Urgeistes jufammenbenkt. Die phans taftifche Geifterwelt ift baber gleichfam ein Caricaturbilb, burch welches biefe Ibee fragenhaft verzeret worben. Dan tann alfo mobl fagen, bag jenem Bilbe auch etwas Bahres jum Grunde liege, aber freilich bis jur Untenntlichfeit entftellt. - Der beruhmte Romantifer, Walter Scott, der in seinen Erzählungen so starken Gebrauch von der Geisterwelt macht, hat sich auch naher barüber ausgesprochen in feinen Briefen über Damonologie und Bererei. Mus bem Englifchen, von D. G. D. Barmann. Amidan, 1833. 2 Thie. 8.

Beiftesanlage f. Unlage.

Geifteslehre f. Geifterlehre und Seelenlehre.

Gelubbe. - Bufat: Die in biefem Artitel (B. 2. S. 155.) befindliche Lude ift in ber R. A. fo ansgefullt worben: Go ging es einem Manne, ber gelobt hatte, eine Reife nach bem beiligen Grabe ju machen, wenn Gott ihn genesen ließe, Da jeboch ein unüberwindliches Sinbernif eintrat, fo gerieth er in große Seelenangst, bis ber kluge Beichtvater ein Auskunftsmittel exfand. Dieser berechnete namlich bie Entsernung ber Wohnung des Mannes vom heiligen Grabe, maß dann das Wohnzimmer des Mannes ber Lange nach aus, und ließ nun denselben täglich eine Stunde lang das Zimmer auf und ab gehn, dis die eingebildete Reise vollendet war. So ward aus dem Gelabbe weiter nichts, als ein Spiel mit dem Heiligen, das allensalls dem Gelober als Leibesbewegung dienen, aber gewiß nicht Gott gefallen konnte.

Gemeinschaft ber Seele und bes Leibes. — Bussat: Eine ber neuesten und besten Monographien hierüber ist die Schrift von D. Joseph Ennemoser, Professor der Medicin in Bonn: Ueber die nabere Wechselwirtung des Leibes und ber Seele. Bonn, 1825. 8.

Semeinsinn. — Busat: Bu ben Werten, welche neuwelich die Philosophie burch ben Gemeinstenn oder Gemeinverstand haben restauriren wollen, obgleich vergeblich, gehort auch folgende Schrift: Neues System ber Philosophie nach ben Grundsagen des gemeinen Berstandes, mithin für jeden gebildeten Menschen turz dargestellt von Christian Deffter, Doctor der Rechte. Zerbst, 1831. 8. 1. Bandchen, welches auf 88 Seiten 1. die Geschichte der Philosophie, 2. die Logit, und 3. die Metaphysist abhandelt. — Aehnliche Werfe gaben schon Linkmeper und Lossius beraus.

Gemuthebewegung. — Bufah: Bergl. Geo. Frbr. Meier's theoretifche Lehre von ben Gemuthebewegungen. Sallo,

1744. 8.

Genesialogie ift eben soviel, aber minder gebräuchlich, als Genethlialogie (f. b. B.) weil yereoia = yeregaia.

Genth (F... J...) ein neuerer französischer Philosoph, ber sich durch Elemens de philosophie (A. 2. Paris, 1824. 2 Bbe. 8.) bekannt gemacht, in weichen er hauptsächlich Consbillac folgt. Er ist Professor der Mathematik und Philosophie zu Paris.

Genuin (von genus, Geschlecht, Gattung, auch Art) heiße, was von gutem Geschlechte stammt, was rechter Art ist. Daber bedeutet es auch echt, unverfalscht, naturlich. Mit genial ist es zwar stammverwandt, aber nicht gleichbedeutend, wiewohl es von

Manchen so gebraucht wird. S. Genialitat a. E.

Genuß. — Busah: Allem Genuß ansagen ift weber moglich noch auch sittlich nothwendig. Bielmehr dient der Genuß, wenn er nur mäßig, selbst zur Startung des Körpers und des Geistes; wie Wilbberg in der bereits angesuhrten Schrift (B.5. S. 107. dieses B. B.) sehr gut gezeigt hat. — Genuß sein ner selbst findet statt, wenn der Mensch sich seines Zustandes ersfreut. S. Caraccioli.

Geomantie ober Geomantif (von 1907 wober 1900a, bie Erbe, and peartein, de Bahtfagung, ober plantung, die Wahrs fagertunft) ift bie angebiiche Runft, burch Buncte, Die man nach gerotffen Regetn, wetthe beren Bahl und Form bestimmen, in Erbe ober Sond obet auch auf Pupier fest, verborgne Dinge, infonderi heft tunftige ju erforichen; weshalb man fie auch Punctirfunf termt. Sie ift affo eine befonbre Urt ber Dantif ober Divis nation. 6. b. 98.

Geordnet f. Orbnung.

Bericht. — Bufat: Werben bie Regeln ber Denflehre auf die Berhandlungen über Rocht und Unrecht, welche vor einem Gerichte fattfinden, besonders bezogen: fo entfteht baraus bie ge : tichtlithe Logit. S. Logique judiciaire. Par Hortensius de St. Albin. Por. 1832. 8.

Gerlach (G. BB.). - Bufag: Er hat auch ein Lebes bach ber philof. Biff. in 2 Banben (Salle, 4826-31. 8.)

berausgegeben.

Gefchichte. - Bufch gur Literatur biefes Artitels: Mug. Arnold, über ben Begriff und bus Wefen ber Gefchichte. Gotha, 1828. 8. Aler. Flegler, über bas Befen ber Siftorie und bie Behandlung berfelben. Bern, 1831. 8.

Beschichte ber Philosophie. - Bufat zur Literatur biefes Artifels: Bon Binbifdmann's, Ernft Reinhold's und Deinrich Ritter's hieber gehörigen Wetten find bereits mehre Banbe erst jienen. Auch hat Frbr. Aft hauptmomente ber Geschichte ber Philosophie (Minchen, 1829. 8.) beraubgegeben.

Gefellichaft. — Bufat: Die Erklirung bes Begriffs ber Gefellschaft als eines Bertrags, ber zwifden mehren Personen zur Erreichung eines gemeinschaftlichen Zweds eingegangen worben, ift falfch. Denn ber Bertrag (fei er ausbelicklich ober ftillfchweis gend abgeschloffen) ift mur bas Mittel jur Berwirflichung einer rechtsbestandigen Gesellschaft als eines mabrhaft vernunftigen Bereins von Menfchen. Daß er aber dieß fei, muß erft erwiefen werben; fonft ift in ber Definition eine petitio principli enthalten.

Gefet. - Bufat: Begen bes Bufammenhangs groffchen Sefet und Sitte vergl. Die Preisschrift von 3. Matter: Urbe ben Einfluß ber Sitten auf bie Gefete und ber Gefete auf bi Sitten. Aus dem Frang, mit Anmertt, von f. 3. Bug. Frei

burg im Breieg, 1833, 8.

Gefegbuch. - Bufat: Bon Gavigny's bier angeführ: tet Schrift erschien 1828 eine 2. Aufl. - Unter ben Wegens fchriften ift auch zu bemerten: Thibaut, über bie Rochwendig: teit eines allgemeinen burgerlichen Rechts für Deutsteland. Beibelb. **1814.** 8.

Befeggebung. - Bufes: Filangieri's Bert über bie Gefebaebung ift auch frangofisch mit einem Commentare von Benjamin Conftant erfchienen. Paris, 1822. 5 Bbe. 8. -Desal, ift Bentham's Wert beutich (nach Dumont's frang. Meberf. A. 2.) mit Anmertungen von Frbr. Ebu. Benete et fcbienen. Berlin, 1830. 2 Bbe. 8. - Endlich gehört auch noch hieber folgendes Wert: Du contrat social au XIX. siècle ou traité de législation politique et criminelle, basé sur les droits

de l'humanité. Par F. Duplan. Paris, 1828. 8.

Geficht. - Bufat in Bezug auf bas fogenannte zweite Geficht (second-sight): In Schottland foll es besonders viel Menfchen geben, welche folche Befichte haben und fie fogar Unbern baburch mittheilen, bag fie mahrenb ber Biffon ihre Banbe auf bas Untlis Undrer legen. Deshalb nennt man bergleichen Biffonen (welche mit benen ber Somnambulen und Clairvovanten viel Tehnlichkeit zu haben icheinen - wenn überhaupt etwas an biefen Dingen ift) auch fcottifche Gefichte. Reuerlich aber bat man dies auch Deuteroftopie (von deuregos, ber anbre ober zweite, und oxoneer, fpaben ober ichauen, besonders in bie Rerne) genannt und unter biefem Titel in folgender Schrift abgehandelt: Deuteroftopie ober mertwurdige pfpchifche und physiologis fche Erscheinungen und Drobleme aus bem Gebiete ber Pneumatologie, für Religionsphilosophen, Psychologen und bentenbe Aerzte. Bon Georg Ronrad Sorft. Fref. a. M. 1830. 2 Bochen. 8. - Wenn man in einer andern Beziehung ben Berftanb bas zweite Geficht bes Menfchen nennt, weil er weiter als bas leibliche Auge fieht: fo tonnte man die Bernunft auch wohl bas britte nennen, weil fie fich mit ihren Ibeen felbst bis gum Ueberfinnlichen erhebt. G. Berftanb und Bernunft.

Geficht 6 = Sprache. - Bufag: Ueber bie am Ende biefes Artitels ermabnte Finger = Sprache, als eine Urt ber Gefichts : Sprache, vergl. Die Schrift: Ueber Die Idee einer Fingers fprache 2c. von Auguft Steiner. Imenau, 1828. 8.

Geffner (Joh. Anton Wilh.) geb, 1771 ju Rirch-Seiligen bei Langenfalga, Doctor ber Philosophie, auch eine Beit lang erft Privatdocent, bann (feit 1806) außerordentlicher Professor ber Philosophie zu Leipzig, von wo er 180\* nach Trieft als Erzieher im Baufe eines bortigen Banquiers ging - gab beraus: Morgengesprache zweier Freunde über Die Rechte ber Bernunft in Ruch . ficht auf Offenbarung. Lpg. 1795. 8. — Theorie ber guten Gefellichaft. Ept. 1798. 8. - Ueber ben Urfprung bes fittlich 26. fen im Denfchen; nebft einer Prufung bes tritifchen Freiheits= Begriffes und ber kantischen Abhandlung über bas radicale Bofe. Eps. 1801. 8. — De veritate cognitionis humanae eiusque

limitibus. Spec. I. Lpg. 1801, 4, - Rritit ber Moral Lpg. 1802. 8. - Die neue Stog, ober: Ueber ben Gleichmuth; em Berfuch jur Grundung ber Bereichaft über und felbit. Th. 1. 2pg. 1803. 8. - Demofrit, ober freimuthige Gefprache über Moral, Religion und andre miffenschaftliche und politische Gegenftande. Lpg. 1803. 2 Bbe. 8. (B. 1, Apologie ber Bahrheit. 3. 2. Berfuch einer Biberlegung bes fritifchen Morgifpftems). -Speculation und Traum, ober über bas Fundament und ben Ums fang bes Wahren in ber Speculation. Eps. u. Wien, 1830. 2 Bbe. 8. - Db biefer G. noch leben und wo er fich aufhale ten mag, weiß ich nicht. - Gin andrer Geffner (Joh. Mus guftin Bilb.) geb. 1738 ju Rothenburg an ber Tauber, Doctor ber Medicin, Physitus zu Rothenburg, auch feit 1774 Sofrath bes Kurften von Detting = Ballerftein, und feit 1788 Geb. Soft. bes Aurften von Sobenlobe=Schillingsfürft, geft. 1801 - gab heraus : Beweis, bag unfre Seele ihrer Borftellungen und Wir tungen, sich atlezeit bewusst sei. Erlangen, 1760. 8.

Gemiffensangft. - Bufat: 3m bobern Grabe beift biefelbe auch Gemiffens = Dein ober Quaal, inbem es hier, wie bei allen Gemuthezustanben als intensiven Großen, verschiebne

Abstufungen geben fann.

Gemiffensfreiheit. - Bufat; Bergl. auch bie Schrift von Baumgarten : Erufius: Ueber Gemiffensfreiheit, Lehrfreis beit 2c. Berlin, 1830, 8.

Gemiffenerath. - Bufat: Bablreiche Beifpiele von fcblechten Gewiffensrathen findet man in Gregoire's Geschichte

ber Beichtvater.

Gewohnheit. - Bufat: Bergl. Campe's philof. Commentar über bie Worte Plutarch's: Die Tugend if eine lange Gemobnheit zc. Berl, 1774. 8.

Gezwungen. - Bufat: Wenn vom eigentlichen 3mange bie Rebe ift, fagt man ftatt gezwungen lieber erzwungen,

2. B. erzwungener Geborfam.

Shafali f. Algazali.

Glas (Samuel) Doctor ber Philosophie, bat fich burch fole gende philosophische Schriften bereits einen Namen erworben, ob mir gleich feine Personlichkeit nicht naber bekannt ift: Die Dahrbeit in ihrem wefentlichen Sein und Sichgestalten, philosophisch -bargeftellt von ic. Epg. 1830. 8. — Berfuch einer philosophischen Beleuchtung bes Wiffens und bes Glaubens. Lpg. 1830. 8.

Glaube u. Glaubensarten. — Bufat jur Literatur Diefes Artitels: Seinroth's Difteobicee, ober Resultate freier Forfchung über Geschichte, Philosophie und Glauben. Epz. 1829. 8. - Abalbemus über Natur, Forum und Macht bes Glaubens.

Berbft, 1830. 8. -- Glaube und Gefühl, ober ummittelbares Biffen als Burgichaft für Die Wahrheit in gottlichen Dingers. Bon B. J. Pfigner. Bert. 1830. 8. - Berfuch ic. Bon Glat, (C, ben vor. Art, a. E.). - Det 3meifel am Glauben, Rritit ber Schriften de tribus impostoribus, von D. Rarl Refentrang. Salle u. Lpg. 1830. 8. Diefe Schrift von ben ans geblichen brei Sauptbetrugern bes Menfchengefchlechts (De bie &. Chriftus und Dubammeb) eriffirt eigentlich zweimal ober in einer boppelten, Beatbeltung, einer attern und furgern in lateinifcbet Sprache (mabricheinlich aus bem 16. Rabth.) und einer fpatern und weitlaufigern in frangofifchet Sprache (livre des trois imposteurs ober histoire des tr. imp. des nations - watricheintich aus bem 17. Sabrb.). The Bertaffer ift unbefannt. Ginige balten bafür ben Domponatius, Anbre ben Raifer Friebrich II. ober beffen Rangier Detrus be Bineis. Erbitteumg gegen ben Druck ber Hierarchie blickt überall burch, und ber Smuptfat, bon ber Berfaffer burchauführen fucht, ift, bag bie Benfchheit in ihrer bochften Angelegenheit fich felbft betruge. Ginige halten auch ben Reprit de Spinoza ober la vie et l'esprit de Sp. für eine Mebrefebung ober Ueberarbeitung jener Schrift. G. Spinoga. Die von Rofen frang angefündigte Abhandlung über bie Entftebung bes Buches de tr. imp, von D. Genthe ift mir noch nicht au Geficht gefommten \*).

Glaubenshelben heißen Personen, die für ihren Glauben viel gekampft und geduldet, vielleicht gar das Leben ausgeopfert haben. Einen starten oder festen Glauben beweist dieß allerbings, aber keineswegs einen wahren oder echten. Denn es kamn Jemand auch für einen falfchen Glauben so schwarmerich eingenommen sein, daß er für deuselben alles zu thun und zu leiben bereit ist. Der Fanatismus führt alsdam zum Detwendhume.

Bergl. auch Martyrerthum.

Sleichmuth. — Bufat: Bergl. Die Schrift von Ge ff= ner: Die neue Stoa, ober: Ueber ben Gleichmuth; ein Bessuth für Gründung ber herrschaft über uns feibft. Lpg. 1803. 8.

Slud umb Unglud. — Busa: Bergl. Formen's Schrift: Le système du vrai bonheur. Berl. Par. u. Genf, 1750 u. 51. 8. — Auch giebt es ein philosophisches Lehrgebicht sur le bonheur von Helvetius. S. d. R.

Gnabenreich als Abjectiv bebeutet fehr gnabig ober gustevoll, ale Substantiv bas Reich ber Gnabe (regnam gratine)

<sup>\*)</sup> Ik später unter bem Sitel erschienen: De impostura religiosum breve compendium s. liber de tribus impostoribus. Nach zwei Manuscripten und mit historischen Erläuterungen herausgeaeben von D. F. B. Genthe. Leipz. 1833. 8. — Auch vergl. Law.

worauf fich auch ber Gnabenstanb (status grafiat) begiebt.

Snabenritter f. Berechtigfeiteritter.

Snofe und Snofticismus. — Bufat zur Literatur biefes Artifeis: Ganz neuerlich erfchienen auch noch Borlefungen aber Chriftenthum, Gnofticismus und Scholafticismus, von D.

Deine. Datich. Berl, 1832. 8.

Gorres. — Zusay: Sein neuestes Wert ist: Ueber bie Grundlage, Glieberung und Zeitenfolge der Weltgeschichte. Brest. 1830. 8. Es soll dieß eine philosophische Theorie der Geschichte fein, ist aber in die gewöhnliche rhetorisch poetische Wildersprache des Versassers, die für wissenschaftliche Darstellungen am wenige

ften pafft, eingetleibet ober vielmehr eingehullt.

Sofchel (Rarl Frbr.) tonigl. preuß. Dberlanbesgerichterath maumburg an ber Saale, hat fich als einen eifrigen Segellas wer in folgenden brei Schriften gezeigt: Aphorismen über Dichte wiffen und abfointes Biffen im Berhaltniffe gur driftlichen Glaus benderkenntnig. Gin Beitrag gur Berffandigung ber Philosophie unfter Belt. Berl. 1829. 8. (Biel Polemit gegen Rant, Jacobi und die Rationaliften, besgleichen Berfuch, die hegelsche Philoso phie mit der firchlichen Dogmatit in Ginftimmung gu bringen. Denn ber Berfaffer, obwohl eigentlich Jurift, zeigt fich boch gus gleich als einen fehr orthoboren Theologen). — Der Monismus bes Gebantens. Bur Apologie ber gegenwartigen [b. b. begelfchen, Die aber fcon anfangt, eine vergangene zu werben] Philosophie am Grabe ihres Stifters. Raumb. 1832. 8. (Much meift polemifc. insonderheit gegen Beife's Schrift über ben gegenwartigen Standpunct der philosophischen Biffenfchaft). - Degel und feine Beit. Mit Rudficht auf Gothe. Berlin, 1832. 8. — Bahricheinkich ift auch von ihm bie Schrift: Beroibs-Stimme gut Gothe's Fauft zc. von C. (Karl?) K. G. ... l. Lpz. 1831. 8. (Eine allegorische philofophische, mit firchlicher Dogmatit verbramte und baber mohl verfehlte, Deutung jenes Gebichts). - Bon ben übrigen Lebensumftanben biefes Mannes ift mir nichts betannt.

Gothe. — Zusat: Er starb zu Weimar im J. 1832, bem 83. seines Lebens. Folgende Schriften über ihn sind hier noch zu bemerken: G.'s Leben von Heiner. Doring Weimar, 1828. 16. — G.'s lette literarische Thatigkeit, Berhaltniß zum Ausland und Scheiden zc. Von Karl Wild. Müller. Jena, 1832. 8. — G. aus näherem personlichen Umgange dargestellt. Ein nachgelassens Werk von Joh. Falk. Lpz. 1832. 8. (Berührt auch G.'s philosophische Ansichten). — Resterionen über G.'s Poesse und Philosophise. Altenburg, 1832. 8. — Das Buchlein von Gothe. Andeutungen zum bessern Verständnisse

feines Lebens und Bickens. Herausgegeben von Mehren, Die in feiner Rabe lebten. Penig, 1832. 8. Womit jedoch eine Bortef. ab. G.'s ethischen Charatter von Muller (Weimar, 1832. 8.)

zu vergleichen ift.

Sott. — Jusah: Bergl. auch ble Schrift von Blasche: Die gottlichen Eigenschaften in ihrer Einheit und als Principien ber Weltregierung dargestellt. Erfurt u. Gotha, 1831. 8. Der Berf. betrachtet jedoch Gott bloß als inweltliches Wesen nach der neuern naturphilosophischen Weise. — Die Ruselmanner legen Gott 99 (schreibe neun und neunzig) Eigenschaften bei, welche insgesammt im Koran vorkommen sollen. Darum besteht auch der müselmannische Rosenkranz aus einer Schnur von 99 Kügelschen, während der christliche aus 165 besteht, weil er außer 15 Sebeten an Gott selbst (Pater noster) 150 an die Rutter Gottes (Ave Maria) zu richten gebietet, zu welchen noch überdieß das apostotische Sombolum kommt. Das beist doch beten!

Gott ber Gotter heißt ber einzige, mabre ober bochfte Gott, ba in ber Sprache bes Polptheismus (f. b. B.) auch andre Wesen Gotter genannt werden. Unter ben angeblichen Schriften bes hermes Erismegift (f. b. N.) befand sich auch eine

bom Gott ber Gotter. S. Wilhelm von Muvergne.

Gottesbilb (imago dei) giebt es nicht, weber in ber Datur, noch in der Runft, weil jedes Bilb etwas Endliches ift, folglich bas Unenbliche nicht barftellen tann. Denn obwohl gefagt wird, daß ber Menfc nach Gottes Bilbe gefchaffen fei: fo folgt boch hieraus nicht, bag Gott wieder mittels ber Denschengeftalt bilblich bargestellt werden tonne. Jener Ausspruch entstand daber, bag ber finnliche Menfc von jeber geneigt war, bas Gottliche ju vermenschlichen. G. Anthropomorphismus und Anthropo= pathismus. Rur in geiftiger Dinficht (als vernunftiges Wefen) ift ber Menfch ein Bilb von Gott, nicht in forperlicher. Wenn baber Bellarmin fagte: "Homo est vera imago dei; sed ho-"minis potest pingi imago; ergo et dei" — so antwortete Ampraut gang richtig: "Qua homo est, imago dei pingi nequit; qua autem pingi potest, nihil eorum refert, quae in deo "sunt." Und noch richtiger fagt Gibbon: "Seber, auch ber "tuhnfte, Pinfel hatte gittern follen vor bem verwegnen Berfuche, "ben unendlichen Geift, ber bas Weltall burchbringt, mit Form "und Farben zu bezeichnen." Denn das fuhrt nothwendig gu Ab= aotterei und Gogendienft. Wenn alfo ber Bifchof, Freiherr von Deffenberg, in feiner fonft geiftreichen Schrift: "Die driftlis "chen Bilber als ein Beforberungsmittet bes driftlichen Ginnes," behauptet, bag, ba-man es nicht vermeiben tonne, von bem Un= aussprechlichen in Worten ju sprechen und feine Gedanken von

ihm mit det Feber niederzuschreiben, es auch gestattet sein musse, Gedanken und Gestühle davon durch Bild und Farbe darzustellen! so ist das im Grunds doch nichts werter, als eine blendende Sophisterei. Denn Sprache und Schrift sind himmetweit verschieden von Bild und Farke. In jenen offendart sich Verstand und Vernunft, in düsert sich die Sindilbungskraft. Vergl. auch die Segenschrift von Karl Grüneisen: "lieber bitbliche Darstellung der Sottheit." Stuttg. 1828. 18. Hier wird S. 100. (Unm.) erwähnt, daß man sogar in alten Marienbildern mit durchsichtigem Uterus die Dreieinigkeit als Embryo darzustellen versucht hat — was unstreitig den frommelnden Unsinn die zur höchsten Spike treiben heißt, und selbst nach der Kirchenlehre eine grobe Keserei ist. Denn nach dieser Lehre hat Maria nur den Sohn, nicht den Bater und den Gestst geboren.

Gottres fürcht. — Bufat: Das auch ber Elephant gottessürchtig sei und daher alle Morgen beim Aufgange der Sonne
seine Knie vor Gott beuge — wie Einige behauptet haben —
ist wohl nur eine beliebige Deutung, wenn es überhaupt mit dem Kniedeugen seine Richtigkeit hat. Aber auch das ist zu bezweisein. Denn wer hat wohl Gelegenheit gehabt, eine große Menge von Elephanten in der Wildnis täglich früh Morgens zu beobachten? Das musste aber doch geschehen sein, wenn man zu einem solthen

Schluffe per inductionem berechtigt fein follte.

Sotteslehre. — Busak zur Literatur bieses Artikels: Die philosophische tund [bie] christliche Gotteslehre in ihrem Einstlange bargestellt von Andr. Neubich. Nürnb. 1831. 8. — Die Ibee der Gottheit. Eine philosophische Abhandlung als missenschaftliche Grundlage zc. Von Ch. Heiße. Dresden, 1833. 8. — Alex. Crombie's natural theology, or essays on the existence of deity and of providence, on the immateriality of the soul, and a suture state. Lond. 1829. 2 Bde. 8.

Gottesmord (deicidium) ist ein erbichtetes Berbrechen, ba Gott selbst nicht getotet werden kann, wenn er auch in einem menschlichen Körper erschiene und bieser Körper von Jemanden gestödtet wurde; ob es gleich in einem bekannten alten Kirchenliede heißt: "D große Noth! Gott: selbst ist tobt!" — In Frankreich aber hat man den Begriff dieses Berbrechens noch weister ausgedehnt. Man nannte nämlich die Entwendung des soge nannten Ciboriums (des Kästchens mit der geweihten Hostie, welche den Leib des Gottmenschen vorstellen soll) auch ein deicide und setze daher in dem vor mehren Jahren zur Schande des 19. Jahrshunderts von der Regierung vorgeschlagnen und von den Kammern angenommenen Sacrilegiums Welche die Lodesstrafe darauf. Ein so ungerechtes und widersinniges Geses könnte man eher einen

Wernunftmord neunen, wenn nicht bie Berumft als etwas Gottliches auch bak Privitegium, ben Unfterbitchfeit batte, fo bag fie gran burch Unvernunft in ibnen Thatigfeit gebentunt, aber nie mernichtet werben fann.

Grammatologie (von yourgea, Buchftaber Schrift, und Lovoc. Lehre) beheutet baib foniel als Grammatit (f. b. 98.) besonders die allgemeine oder philosophische, bald eine Theorie oder wiffenichaftliche Anweifung gur Whaffung einer grundtichen Sprachlebre, nach ben Grundlaben ber philosophifchen Grammatit.

Grangenlos. - Bufat: Degen ber Arage, ob bie Belt

geangenlos fei, f. Beltgrange,

Griechtiche Philosophie - Bufat: Ben ben Ber ten ber alten griechtichen Philosophen haben fich mont viele erhale ten, bie man fowohl jum eignen Studium ben Philosophie mie auch als Quellen für bie Geschichte ber Philasophie bemugen tann. Roch mehr aber find verloren gegangen, entmeber gang und gor, ober größtentheile, fo bag mir fleinem Bruchftude baven übria find. Auch diefe find für jene Gefchichte febr ungbarg wechaft man fie auch fleifig gesommelt und theile thitist theile bermenens tisch bearbeitet hat. Eine der nemesten Sammsungen bieser Utzt ist: Philosophorum graecorum veterum, praesertim qui aute Platonem floruerant, operum reliquine. Bruffel, 1830. (Vol. I. P. I.). - . Unter ben heutigen Griechen hat fich mur Rumas als Whitefand gezeigt. B. b. D.

Grieven ter! (F... R ...) Professon ben Philosophie ans Carolinum in Braunfthmeig, hat folgende philosophifche Schriften heraustjagebem: Lebebuch bere Mefthetis. Braumfchro. 1826. 8. -Lehrbuch ben Logift, 2. 2. Setinft. 1834. 8. - Briefe über Philosophie und befonders über: Derbart's Lehren. Braunschm. 1832. 8. --- Geine Berfonlichfeit ift mir ubrinens nicht naber

befannt.

Grinbelogie f. Logagriph.

Grobmann (Ch. A.). - Bufat: Er bat neuetlich moch berausgegebent: De definienda pulcritudinis notioner Samb. 1830. 4. — Aesthetil aus Wiffenschaft. Lps. 1830. & .- Neber bas Princip bed Straftechts. Bur Begrundung einer philasophischen und drifflichen: Strafeechtslichre. Rarlernhe, 1832. 8. (Gegen Die Modes Brafe ).

Groos (Frbr.). - Bufat: Er ift fest birigirenber Arge an ber Ivvenanftalt zu Beibelberg und Professon ber Debicin bas felbst; und hat neuerlich noch berausnegeben : Den Stepticismus in ber Freiheitelehm, in Beziehung zur ftrafrechtlichen Abeorie der Burechnung. Beibeib. 1830. 8. (Leugnet bie Burechnung, alfo auch Die Beffrafung, verbrecherifcher Mandtungen, und fobert bloff, Befferung

ber Berbrecher durch Buchtigung und andre Mittel. Wie aber, wenn bieselben nicht anschlagen?) — Die Behre von der mania sine delirio pfochologifch untersucht und in ihrer Beziehung jus strafrechtlichen Theorie ber Burechnung betrachtet. Seibelb. 1830. 8. - Schuchterne Blide in Die Tiefen ber Obilofophie. Rarls-

rube, 1832, 12.

Großsprecherei und Großthuerei find war baufig beifammen, indem berjenige, mether groß thut, auch gern von fich groß fpricht. Das Grofthun tann aber boch ohne Groffprechen ftattfinden, wenn Jemand blog burch Geberben und Sandlungen (bedeutenden Aufwand, affectirte Freigebigkeit ober Berghaftigkeit zc.) in Undern ben Gedanken zu erregen fucht, bag er ein großer Mann fei. In ber Regel aber wird er ebenbarum nur fur einen fleinen gehalten. Leider hat es unter ben Philosophen auch folde gegen ben, die fo groß fprachen ober thaten, bag man ihnen wohl aus mertte, fie bielten fich felbft fur große, ja fur bie größten Philos fophen, und mallten auch von Unbern bafur gehalten fein. Gelbft Plato war von biefem Fehler nicht gang frei, wenn anbers bie

ihm zugeschriebnen Briefe echt find, G, Br. 2. u. 7. Grunbbag fand bieber nur in der Musit statt als bie tiefste tonteitende Stimme. Neuerlich aber hat man in ber Schule Degel's auch einen, jenem analogen, Grunbbag ber Philofophie erfunden. G. praftifch : theoretifches Spftem bes Grunds baffes ber Dufit und Philosophie ic. von D. Guft. Unbr. Lautier, Berl. 1827. 8. Das es mit biefer neueffen philoso= phischen Erfindung fur eine Bemandniß habe, tann man ungefahe aus folgenden Worten ber Borrede (S. VII.) abnehmen: "Diese "Schrift fest ihr Undres voraus und tann nur burch biefe Boraus-"fegung beftehen ober Birtlichteit haben. - Als Gines biefes "Unbern ift fie ber Unfang beffelben, und bas Undre ift bas "Ende; fie ift gle Aufang bes Ende fcon felbft Ende, namlich "die Ginleitung ober Porrede bes Ende, und hat biefes Undre, "bie Nachrede, als Rede über bie Rachrede, ober als Borrede, in "fich, fo wie die Borrebe biefer Schrift, b. i. bie Borrebe ber Bore "rede, die Schrift daber nun aber auch die Nachrede in sich hat, "und so das Gange ift." ...... Auerhings brummt bieser philosophia fche Grundbag gleich anfangs fo, daß dem armen Lefer ober Sorer gang fchwindelig babei zu Duthe wird. Ich tann alfo auch nichts weiter barüber fagen.

Grundlehre, - Bufas jur Literatun biefes Artifels: Deubig's Grundlage ber Philasophie. Baireuth, 1830. 8. -Borpaht's Materialien ju einem feffen Lehrgebaude ber Philofophie, nebft einer Rritit ber bisberigen Philosophie und Offenbas

rung. Berl. 1830. 8.

Gruppe (D... F...) Privatgelehrter in Berlin, ift als Gegner, nicht bloß ber hegelschen, sondern aller speculativen Philosophie in folgenden Schriften aufgetreten: Die Winde, oder ganz absolute Construction der neuen Weltgeschichte durch Oberon's Horn, gedichtet von Absolutus von Hegelingen. Lpz. 1831. 8. (Eine nicht unwisige Persistage jener Philosophie, die aber freistich dadurch nicht widerlegt werden tann). — Antaus. Ein Briefswechsel über speculative Philosophie in ihrem Conslicte mit Wissenschaft und Sprache. Bert. 1831. 8. — Die anderweiten Lebensverhaltnisse des Berkassers sind mir nicht bekannt.

Gruppe (bie) f. gruppiren.

Gurlitt: — Busah: Seine Schulscheiften, welche theils er selbst, theils sein Freund und College, Cornelius Muller (Magbeb. 1829. 2 Bbe. 8.) herausgegeben hat, so wie seine Opuscula, welche der Lehtgenannte gleichfalls herausgeben will, enthalten auch manches Philosophische.

Sutergemeinschaft. — Bufat: Wegen einer noch am bern Art ber Gutergemeinschaft, welche bie Saints Simoniften

einführen wollen, vergl. Saint= Simon.

## H.

Bagiopolitit f. Sacropolitit.

Halieutik. — Bufah: Die Profelytenmacherei kann ebem falls fo genannt werden, ob fie gleich zur Erreichung ihres Iwecks auch ganz unlogische Mittel (Bestechung, Orohung, Berfolgung 2c.) braucht. S. Profelyt.

Samann. = Bufat: In Ferb. Berbft's Bibliothet chriftlicher Denter (B. 1. Lpg. 1830. 8.) wird auch von biefem

Manne gehandelt.

Sanbel und Sanbelsfreiheit. — Busat zur Literatur pieses Artikels: Der Handel, betrachtet in seinem Einflusse auf die Entwickelung der burgerlichen, gestligen und sittlichen Entur. Bom Freih. Ant. v. Myltus. Koln, 1829. 8. — Karl Murhard's Theorie und Politik des Handels. Gott. 1831. 2 Able. 8.

Bandgelobniß f. Sanbichlag.

Sarmonie. - Bufas: Den Muebrud panharmonifc hat man neuerlich auch auf die Muslegung, befonbers beiliger Schriften, bezogen, beren Ausspruche burchaus einstimmig mit ben Gefesen der Bahrheit und ber Sittlichkeit erklart merben follen. Die grammatisch = historische Auslegung wurde aber freilich babet oft in's Gebrange fommen. Bergl. Muslegung und Ber= mar's Schrift aber bie panharmonifche Interpretation ber heiligen Schrift. Altona, 1821. 8. nebft Deff. Beitrag zur allgemeinen Dermeneutit ic. Gin Berfuch jur nabern Erorterung und Begrunbung ber panharmonischen Interpretation. Cbend. 1828. 8.

Sauptichrift f. Sauptbuch.

Bebraifche ober jubifche Philosophie. - Bufas gur Literatur biefes Artifele: J. Salvador, histoire des institutions de Moise et du peuple hébreu. Par. 1829. 3 Bbe. 8.

Begel. - Bufat: In Unsehung feiner Lebensumftanbe ift noch zu bemerken, bag er 1808 Rector bes Gomnaftums zu Rurnberg und 1816 Professor ber Philosophie zu Beibelberg murbe, 1831 aber im 62. Jahre feines Alters ju Berlin an ber Cholera ftarb. Seine Freunde und Berehrer (Darheinete, Dichelet, Gans, Forfter u. A.) haben eine vollftanbige Ausgabe feiner Werte mit Ginichluf ber hanbichriftlich hinterlaffenen Borlefungen angefundigt. Davon ift am Ende bes 3. 1832 ju Berlin et fchienen: Liefer. 1. B. 1. Philosophische Abhandlungen. Berausgeg. von D. Michelet. B. 11. Botlefungen über bie Philosophie ber Religion, Berausgeg, von D. Marbeinete. Bu Unfange bes 3. 1833 aber foll erscheinen: Liefer. 2. B. 2. Phanomenologie bes Geiftes. B. 12. Fortsetzung ber Borleff. ub. Philos. b. Rel. Das Gange foll aus 14 Banben bestehn. — Bon seiner Ency-Flopabie ber philosophischen Wiffenschaften erschien bereits 1827 eine zweite Muflage. - Bon ben Schriften über und gegen feine Philosophie find noch zu bemerten: Ueber die Wiffenschaft ber' Ibee. Abth. 1. Die neuefte Ibentitatsphilosophie und ber Atheismus. Bredl, 1831. 8. - Binte gur Rritit Begel's. Munchen, Einige Bemertungen über ben Standpunct, mel-**1831**. 8. den bie beutsche Philosophie burch Segel erreicht hat. Bon Dem. Theob. Reil. Liegnis, 1828. 4. - Much vergl, bie unter Gruppe, Gofchel und Beife angeführten, theils bestreitenden theils vertheibigenben, Schriften. Der lette (fonft ein marmer, aber freilich nach genauerer Bekanntschaft etwas abgefühlter, Unhänger bes begelichen Spftems) fagt in feinem Spfteme ber Aefthetif unter andern, baß die Aesthetit, fo wie auch die Theologie ober Religionsphilosophie, erst ba beginne, wo jenes System aufhore, weil es die Ibeen ber Schonheit und ber Gottheit nur psychologisch und geschichtlich als geistige Phomomene aufgefafft habe. — In ber Schrift: Sochwichtige Rrua's encutlopabifcherbilof. Borterb. B. V. 2.

Beiträge zur Seschichte ber neuesten Literatur' in Deutschland ic. von Antibard. Labienus (St. Gallen, 1830. 4 Bbe. 8.) sindet man (B. 3. S. 334—350) auch einen lesenswerthen Aufsatiber P.'s System.— Eben erschien noch: Hegel in seiner Wahrtheit, vom Standpuncte der strengsten Unbefangenheit. Von Karl Ibb. Hofmann. Berlin, 1833. 8.— Uebrigens scheint Helbst ein Borgefähl von dem Schicksale gehabt zu haben, welches der von ihm gestisteten philosophischen Schule bevorsteht. Denn nach einem Schreiben aus Berlin (in den Blättern su literarische Unterhaltung, Nr. 351. vom 17. Decemb. 1831) das sich sonst sehr günstig über H. erklatt, soll er kurz vor seinem Tode gesagt haben, es sei ihm bange wegen seiner Philosophie nach seinem Ableben, da von allen seinen Schülern ihn nur Einer verstanden und bieser Eine ihn doch misverstanden habe. Wer ist dieser Eine? Und hat H. auch wohl sich selbst verstanden?

Heibenreich (Kebr. Wilh.) — nicht zu verwechseln mit Hendenreich (f. b. N.) — sonst mir nicht naher bekannt — ist Berfasser einer Schrift: Vom Leben der menschlichen Seele (Erlangen, 1826. 8.) in welcher nach J. J. Wagner's mathematisscher Philosophie alles nach Tetraden oder vier Hauptbegriffen dargestellt wird, als: Mensch, Leib, Seele, Person — Allsinn, Evnahrung, Bewegung, Bildungstrieb — Empfindung, Gefühl, Trieb, Stimmung — Borstellung, Unschauung, Begriff, Idee 2c. Dieses tetradische Spiel ist aber um nichts besser, als das triadische mancher Neuplatoniker, S. Letrade, Triade und

Proclus.

Heibenthum. — Busat: In Bezug auf biesen, für Moral und Religion sowohl als für die Geschichte der Menscheit, hochwichtigen Gegenstand sind noch folgende Schriften zu vergleichen: Gerk. Joh. Vossii de theologia gentili et physiologia christiana libb. IV. A. 3. Fref. a. M. 1675. 2 Bde. 4. (Der Berf. leitet alle Religionen der alten Welt aus dem Naturdienste und der Vergötterung gewisser Menschen ab). — Thosuk über das Wesen und den sittlichen Einstuß des Heibenthums, besonders unter Griechen und Kömern, mit Hinsicht auf das Christenthum; in Neander's Denkwürdigkeiten aus der Geschichte des Christensthums und der christichen Kirche (Berl. 1823. 8.) B. 1.

Heilige. — / Zusat: Nach Fessler's Berechnung (in Schmitt's, kathol. Pfarrers zu Steinbach am Main, philosophisch-historischer Darstellung der Resormation, S. 188.) hat der Benedictiner-Droben allein in 900 Jahren 15600 kanonisitte heitige dem himmel zugesendet. Das macht auf jedes Jahr 17½, also auf jeden Monat beinahe 1½ heiligen. Welche Fruchtbarkeit!

Heinroth. — Busat: Sanz neuerlich hat er auch heransgegeben eine Pisteodice, ober Resultate freier Forschung über Gesschichte, Philosophie und Slauben (Lpz. 1829. 8.) einen Schlüssel zu Himmel und Hölle im Menschen, ober über moralische Kraft und Passivität (Beitrag zur Seelenheistunde. Lpz. 1829. 8.) und eine Geschichte und Kritit des Mysticismus aller bekannten Bölker-und Beiten (auch Beitrag zur Seelenheistunde. Lpz. 1830. 8.). In dieser letzten Schrift hat er sich mehr gegen als für den Mysticismus erklärt. Hiezu kamen noch als neueste Schriften: Grundzüge der Eriminal-Psychologie; oder die Theorie des Bösen in ihrer Anwendung auf die Eriminal-Rechtspflege. Berlin, 1833 (1832 a. E.). 8. — Die Lüge. Ein Beitrag zur Seelenkrankbeitskunde. Leipzig, 1834. 8.

Helb. — Busat: Wegen ber Helben ber Philosophie f. Heroen. — Die Helben ber Geschichte sind meistens solche Manner, welche viel Unglud auf eine glanzende Weise beswirkten. Denn — wie Voltaire in seinem Discours sur l'histoire de Charles XII. sehr richtig sagt — "telle est la misé-"rable faiblesse des hommes, qu' ils regardent avec admiration "ceux qui ont fait du mal d'une manière brillante."

Heliolatrie (von hluos, die Sonne, und largeia, Dienst, Berehrung) ist Sonnen dien st, also eine besondre Art ber Aftro-latrie ober bes Sternbien stes. S. Sabaismus und Sonne.

Hellenische Philosophie. — Zusat: Hellenismus überhaupt bedeutet nicht bloß griechische Redeweise, sondern auch im weitern Sinne griechische Denkweise und Handlungsweise in Bezug auf Wissenschaft, Kunst, Religion, Sitte und Leben überhaupt. So sagte schon Pokrates (in seinem Panegyrikus K. 13): "Der Name der Hellenen bezeichnet nicht ein Bolk, sondern den "Geist und die Bildung, und öfter nennt man diesenigen Hellenen, welche unfre Wissenschaft und Bildung, als die, welche "unfre Abstammung theilen."

Helotismus (wofür Manche auch Flotismus fagen) ift soviel als Stlaverei. S. b. W. Jenes Wort kommt her von den Heloten, Sklaven der Spartaner, so benannt von der Stadt Helos im Peloponnes, welche die Spartaner eroberten und beren Bewohner sie zu Sklaven machten.

Hennings (von) Doctor ber Philosophie, früher angestellt und besolbet als Repetent der hegelschen Philosophie an der Unisversität zu Berlin, um den Zuhörern Hegel's dasjenige verstandelich zu machen, was sie in den Borträgen bestelben nicht verstansben hatten, jest außerordentlicher Professor der Philosophie daselbst, hat herausgegeben: Principien ber Ethil. Berl. 1824. 8. —

Seine Perfonlichteit ift mir nicht naber bekannt.

Benotit. - Bufat: Bergl. R. G. Coubatth über bas Streben ber Menfcheit gur Ginbeit, mit Begiebung auf re-Ugiofe Ginigung unfrer Tage, Birfcbberg, 1829. 8. -Erlautes . rungen und Bugaben zu biefer Schrift. Bon Demf. Berl. 1829. 8. - Einen Berfuch, auch die Philosophen in Ansehung ihrer fo abweichenben und oft einander geradezu widerftreitenden Lehren zu vereis nigen, machte einft ber romifche Proconful, Lucius Gellius, gu Athen, indem er die baffgen Philosophen zu biefem Broede gufammentom= men ließ und ihnen babei feine auten Dienste anbot. Dit Recht aber lachte man über biefen feltsamen Untrag. Cic. de legg. I, 20. Gleichwohl hat man die philosophische Senotit ober Grenit eben fo wenig aufgegeben, als die religiofe, weil ber menschliche Seift nun einmal nach Ginheit und alfo auch nach Ginftimmung S. Frene, ober Berfuche jur Bermittlung ber philosophifchen Spfteme. Bon Ch. 3. Eifenlohr. Rarlerube, 1831. 8.

Beratlib von Berattea. - Bufat: Diss. de Heraclide

Pontico. Auct. Eugen. Deswert. Bruffel, 1830. , 8.

Herbart. — Zusaß: Auf Deff. allg. Metaph. bezieht sich insonderheit eine Abhandlung von D. Rödiger unter dem Tital: Ueber die Reformation der Philosophie durch H.'s Metaphysis; in der Oppositionsschrift für Theologie und Philosophie. B. 2. H. 2. S. 3.—55. — Neuerlich hat H. seine Philosophie auch gemeinverständlicher darzustellen gesucht in: Aurze Encytopädie der Philosophie aus praktischen Gesichtspuncten entworfen. Halle, 1831. 8. — Auch vergl. Griepenkert's Briefe über Philosophie und besonders über Herbart's Lehren. Braunschw. 1832. 8. — Im J. 1833 ging H. nach Göttingen als ordentl. Prof. der Philos. mit dem Hospathstitel.

Herber. — Berbefferung: In ber turzen Biographie H.'s sind bie Sahrzahlen 1765 und 1770 zu verwandeln in 1764 und 1771. — H.'s Biographie von Doring erschien auch als Sup-

plement zu D.'s Werten, in ber 2. Musg. 1829.

Hermaphrobit. — Jusas: Diesem Namen führt auch eine Sammlung lateinischer Gedichte von Antonius Beccastellus (auch Panormita genannt, von seiner Baterstadt Panormus ober Palermo in Sicilien — lebte von 1393 bis 1471) welche Gedichte wegen ihrer Schlüpfrigkeit zweimal mit bem Bilde bes Verfassers verbrannt wurden (einmal zu Ferrara in Gegenwart bes Papstes, als baselbst eine Synode gehalten wurde, nachher wieder in Mailand). Der Philosoph Forberg hat sich das zweizbeutige Verdienst erworben, sie zuerst in Deutschland durch den Oruck bekannt zu machen. S. Antonii Panormitae Herma-

phroditus. Primus in Gormania ed, et Apophoreta [Gebichte von berseiben Beschaffenheit, gleichsam als Nachtisch ober Leckereien, welche die Gaste mit nach hause nehmen können — αποφορητα] adj. F. C. Forbergius. Coburg, 1824. 8. Die philosophisschen Grunde, mit welchen diese neue Bekanntmachung gerechtsets

tigt werden foll, burften meift Sophistereien fein.

Bermes (Georg) Doctor ber Philosophie und Theologie, Professor der tatholischen Theologie ju Bonn, Domcapitular ju Roln, geb. 1775 gu Dreperwalde, einem Dorfe im ehemaligen Bisthum Munfter, ber Sohn eines wenig bemittelten Landwirths, erwarb fich burch fein philosophisches Spftem, beffen Grundzüge er in feiner Einleitung in die chriftkatholische Theologie bekannt machte, großen Ginfluß im weltlichen und norblichen fatbolifchen Deutschlande. Biele tatholifche Lehrer und Schriftfteller, Achter: feldt, Biunde, Brann, Balger, von Drofte=Bulfebof. Elvenich, Effer, Rofenbaum ic. hulbigten bem Gufteme und fuchten es in einer eignen Zeiefchrift fur Philosophie und Theologie (Roin, 1832) weiter ju verbreiten. S. erhielt bie Gymnafial = Bilbung ju Rheine (einem Stabten unweit feines Geburts: orts) wo er bie funf Claffen bes Symnaffums mit ausgezeichne ten Kortidritten gurudlegte. 3m 3. 1792 begann er bie atabemifden Studien in Danfter, um bie philosophischen und theologischen Lehrgegenstande zu boren. Er ruhmte mit besondrer Sochachtting die Bortrage bet Profefforen Uebermaffer, Ris ftemater und Balger. 3m 3. 1799 wurde er jum Priefter geweiht; aber ichon im 3, 1798 warb er als Gymnafial-Lehrer Bu Dunfter angeftent." 3m 3. 1807 wurde er jum Profeffor ber Dogmatit an ber theolog. Facultat zu Munfter ernannt und im 3. 1820 burch biefelbe koniglich preußische Regierung, welche ibn fruber gur Behrtangel in Dunfter erhoben batte, gum theologi= fchen Lebramte an ber Universitat zu Bonn beforbert. Einen wieberhoften Ruf nach Bredian hatte er abgelehnt. Geine Borlefungen murben wegen ihrer Riarbeit und Grundtichfeit febr gablreich, auch von jungen Danmern aus anbern Sacultaten, befucht. Lebte feinem Berufe mit unbegrangtem Gifer, mit Sintanfegung feiner Gesundheit. Wenn feine Freunde ihn an bie nachtheiligen' Folgen feiner Unftrengung erinnerten, erwiederte er, bag er bas Leben feinem Berufe zu opfern verpflichtet fei. Er ftarb an ben Rolgen feiner Unftrengung, an einer volligen Rrafterftarrung im 3. 1831, Bergl. Gelehrten : Lepiton ber beutschen tatholifden Geft: lichteit, von Baigenegger. B. 3. C. 218. Dentichrift auf G. D., von D. Wilh. Effer, und: Ueber bas Leben, ben Charatter und bas Wirten für Theologie und Philosophie bes S. S., vom Prof. v. Drofte; in ber Beitschrift fur Philosophie und

Theologie. H. 1. S. 1—29. — Bon seinen eignen Schriften ift vornehmlich zu bemerten bie icon erwähnte Ginleitung in Die drifttatholifche Theologie. Erfter Theil: Philosophifche Ginleitung. 2. 2. Manfter, 1831. 8. - Es finden fich aber auch Andeus tungen feiner wefentlichften Lebren in ber frubern Schrift: Untersuchungen über bie innere Babrbeit bes Chriftenthums. Munfter, 1805. 8. — Das philosophische Syftem beffelben war Realismus, auf fritische Art begrundet. Rach ber Unficht biefes Philosophen ift die Aufgabe ber Philosophie die Entscheidung über bie Realitat ber menschlichen Borftellungen, b. i. über bie Bahrheit ber menschlichen Ertenntniffe und über bie Wirklichkeit ber ertannten Dinge. Die entschiedene Anerkennung ift fur uns bann ficher, wenn fie fur une nothwendig ift. Das Kriterium ber Dahrheit ift bie Nothwendigfeit, fie mag und, ohne unfre freie Gelbbeftims mung, burch bie nothwendige Einrichtung bes Geiftes angethan werben, ober wir mogen uns frei bagu bestimmen, um einer uns bedingten Pflicht genug ju thun; j. B. wenn wir einen Armen, ber uns feine Roth klagt und ju einem 3meifel an feiner Ausfage teinen erheblichen Grund barbietet, als einen Sulfsbedurftigen betrachten, um die Pflicht ber Bobltbatigfeit zu erfullen, ungeachtet bie ftrenge apobittische Gewiffheit ber Armuth mangelt. Es muß' nach D. basjenige als mahr anerkannt werben, beffen Richtaners tennung für bie menschliche Ratur, insbesondre für bie Bernunft, nicht möglich ift, fo lange fie möglich finden, begreifen und verpflichten foll. Derjenige Grund ift alfo nothwendig, beffen Berwerfung die Richtanertennung einer gewiffen Wirklichkeit nach fich gieben ober eine gewiffe unbebingte Pflicht unerfullbar machen wurde. — Indessen unterliegt biefes Furwahrannehmen aus Pflicht, das moralische Postuliren der Wahrheit, großem Disbrauche. Es ist burch baffelbe ber Weg gebahnt zu bem Glauben an ben wundervollen Supernaturalismus, an die allein ficher auslegende, infallible, romischkatholische Kirche, an bas die christliche Einheit bewahrende Papstthum 2c. Diese Artikel wurden von H. ebenfalls zur Annahme vorgestellt, als Mittel, um motalischen Geboten Genuge zu leiften. Es murbe alfo Schiller's Wort in Erfüllung gebracht:

"Dacht' ich's boch! Biffen fie nichts Bernunftiges mehr zu erwiebern, "Schieben fie's einem geschwind in bas Gewiffen binein."

[Diefer Artitel.ift von Drn. Prof. Afdenbrenner in Afchaffen-

burg verfafft].

Hermes Trismegift. — Bufat: De librorum hermeti-corum origine atque indole. Scr. Lud. Frid. Otto Baumgarten-Crusius, Seng, 1827. 4. - Much vergl. Char: latanismus.

hermipp von Smorna (Hermippus Smyrnaeus) ein peripatetifcher Philosoph, ber im 3. Jahrh. vor Ch. unter ben Ptoles maern in Alexandrien lebte und bafelbft auch die Schule bes Grams matifers und Dichters Rallimach (Callimachus) gu feiner Bil: bung benubte; weshalb er felbft biefen Ramen als Beinamen erbiett ober mahricheinlicher ein Rallimachier ober Rallimacheer (Kallimazios n Kallimazeios) nach der Sitte jener Beit genannt wurde. Er hat mehre grammatische, mpthologische, geographische, aftronomische und biftorifche Werte, unter andern über bie Magie, Die fieben Weifen, Die alten Gefetgeber, auch Lebensbeschreibungen ber alten Philosophen it. hinterlaffen; von welchen fich aber tein einziges erhalten bat. Die Bruchftucke berfelben, fo wie genquere Rachrichten vom Berfaffer felbft, findet man in folgender Schrift: Hermippi Smyrnaei, Peripatetici, fragmenta collecta, disposita et illustrata, Ed. Adalbertus Lozynski, philos. doct. Bonn, 1832. 8.

herr. — Bufat: Altbeutsch herro, zusammengezogen aus

heriro, dem Comparative von her - hehr.

Helychaften ober Fesychiasten. — Busah: Unter ben Hindus giebt es auch eine eigne Art von Hespchiasten, welche ben Grumbsah haben: "Sigen ist besser als geben, liegen besser als "figen, schlafen besser als wachen; das Beste von allem aber ist "der Tod." Diese Hespchiasten sinden sich besonders in den obern Rasten des sudichen Bengalens, vornehmlich aber unter den Bannanen. S. das alte Indien, dargestellt von Peter von Bohelen. Th. 1. S. 52 ff. (Königsberg, 1830. 8.)

Setrurische Phitosophie. — Busat jur Literatur biefes Artikels: Die Etrucker. Bon Karl Otfried Muller. Gine von ber Mademie der Wiffenschaften in Betlin gefronte Preis-

fchrift. Berlin, 1828. 2 Abtheill. 8.

Here. — Busah: Auch Reppler's stedzigiabeige Mutter ware als here verbrannt worden, wenn nicht ihn Sohn sie noch mit vieler Muhe von biesem schmählichen Tode gerettet hatte. S. Keppler's Leben und Wirken. Vom Freih, von Breitschwert.

Stuttgart, 1831. 8. Much vergl. Wien.

Hierarchie. — Busat: Ursprünglich bebeutet dieses Bott bas Umt und die Würde eines Oberhauptes der Priester oder eines Oberpriesters (pontisex maximus, iepapyng oder umgekehrt apxiever). — Wegen der in diesem Antikel erwähnten Censur, als einer Anmaßung der Hierarchie, ist noch zu bemerken, daßichon früher (vor dem 9. Jahrh.) eine Art freiwilliger Gensurstattgefunden zu haben scheint. Denn im 3. 768 schickte der Benedictiner Ambrosius Autpert seine Erklärung der Apokalppse dem Papste Stephan IIL, um dessen Einreilligung zur Fortsehung

und Befanntmachung feines Bertes gu erhalten, fagte aber bei biefer Belegenheit ausbrudlich, bag er ber erfte Schriftfteller fei, ber eine folche Bewilligung nachgefucht habe. Go haben bie Menfchen oft bie Feffeln felbft gefchmiebet, in bie fie gefchlagen wurden. - Im beffern Ginne wird bas Wort in felgender Schrift genommen: Rurger Berfuch über bie mabre Dierarchie ober über die Berrichaft bes Beiligen. Bon Eb. Alethophilos. Glogan u. Liffa, 1830. 8.

hierobulen. — Bufat: In ben vermischten Schriften von Frbt. Jacobs (Ih. 4. Dr. 2) finden fich Beitrage gur Geschichte bes weiblichen Geschlechts, in welchen (S. 342 ff.) auch

Rachricht von jenen Dierodulen gegeben wirb.

Simmel. - Bufat: Bu benen, welche fieben himmel annehmen, gehoren auch bie Dufelmanner. In biefen Simmeln wird, ihrer Meinung gufolge, nach Berhaltniß ber bobe aber Entfernung derfelben von ber Erbe alles großer und prichtiger. Dus hammed burchreifte fie fcon, als er noch auf ber Erbe lebte; und als er in ben letten tam, fah' er einen Engel, ber 70000 Kopfe, in jedem Ropfe 70000 Munde, in jedem Munde 70000 Bungen, und auf jeber Bunge 70000 Stimmen batte, alfo gu fammen 24 Trillionen und 10000 Billionen Stimmen. was macht' er bamit? Er that weiter nichts, als bak er Tag und Racht ben Allmachtigen lobte! - Bergl. übrigens noch Deinroth's Schluffel gu himmel und Solle im Denfchen, Leipzig, 1829. 8.

Simmelefrich. - Bulat: Much bie Schrift von gela coner: Remarks on the influence of climate, situation, nature of country etc. (London, 1781. 8.) ift hier zu vergleichen.

Simmlifd, - Bufat: Das himmlifche Reich bebeutet bei ben Sinefen nicht bas Simmelreich (f. b. 2B.) fonbern bas Raiferreich Sina felbft, weil es barin gang himmlifch zugehn foll. Db bas auch biejenigen behaupten, welche mit bem Bambusrohre bie Baftonnabe befommen, weiß ich nicht. Bielleicht aber fchreien sie ex officio: "Heu quam bene mihi est!"

Sippel. — Bufag: Er ift geb. 1742 (ob. 41) ju Gen

hauen in Oftpreußen und gest, 1796 zu Königsberg. Siftvrikotheologie ist ein neuerlich nach ber Unalogie von Phyfitotheologie (f. b. 2B.) gebilbetes Runftwert, meh ches eine Lehre von Gott (Theologie) nach Unleitung ber Geschichte (Siftorie) bebeuten foll. G. Siftorifder Beweis fur bas Dafein Gottes.

Soch finn wird meift in guter Bebeutung gebraucht, fo daß es eine eble, erhabne Gefinnung anzeigt, die ben Denichen auch zu Aufopferungen fur eine gute Sache bereitwillig macht. Ein hochfahrender Sinn aber ist soviel als Hochmuth. S. d. 28.

Hoch ftes Gut. — Busat: Rach Barro's Behauptung zählte man zu seiner Zeit schon 280 verschiedne Meinungen ber Philosophen über bas hochste Gut. S. August, de civit, dei XIX, 2. Natürlich lag aber bei Bielen die Verschlebenheit mehr

im Ausbrud als in ber Sache.

Sofmann. - Bufat: In ber Mehrgahl, wenn von eis ner gangen Menfchenclaffe bie Rebe ift, fagt man nicht Sofmanner, wie Staatemanner, fonbern Sofleute, auch wohl im verichtlichen Ginne Soffdrangen ober gar Sofgefinbel, weil Biele von ihnen ber Schilberung entsprechen, welche Dontes, quieu von ihnen macht. Er fagt namlich in feinem Esprit des lois (L. III, ch. 5): "Qu' on lise ce que les historiens de tous ales temps ont dit sur la cour des monarques; qu' on se rappelle les conversations des hommes de tous les pays sur le "misérable caractère des courtisans: ce ne sont point des choses de spéculation, mais d'une triste expérience. L'ambition "dans l'oisiveté, la bassesse dans l'orqueil, le désir de s'enri-"chir sans travail, l'aversion pour la vérité, la flatterie, la trahison, la perfidie, l'abandon de tous ses engagemens, le "mépris des devoirs du citoyen, la crainte de la vertu du prince, l'espérance de ses faiblesses, et plus que tout cela, "le ridicule perpétuel jeté sur la vertu, forment, je crois, le "caractère du plus grand nombre des courtisans dans tous les "lieux et dans tous les temps." — Daß es aber auch ehrens volle Ausnahmen gegeben habe und noch gebe, hat Dt. felbst schon angebeutet. Und nach bem Sage: Regis ad exemplum totus componitur orbis, ober: Qualis rex talis grex, wird man am Sofe eines Fürsten, wie er fein foll, auch nicht viel Sofleute finben, die jenem Gemalbe entsprechen. Der frangofische Sof, von welchem bas Gemalbe hauptfachlich entlehnt ift, war freilich nur allauoft eine Quelle bes fittlichen Berberbens, felbft unter jenem Lubwig, ben man mit Unrecht ben Großen genannt bat, weil er piel Glang um fich her verbreitete.

Holbach. — Busat: Das in biesem Artifet angeführte Bert: Système de la nature etc. ift noch in ben sieben Jahren

von 1817 bis 1824 achtmal neu aufgelegt worden.

Hom obiotik (von duoios, abnilch, und fios, das Lesben) soll eine durch Kunst hervergebrachte Bermittelung der Heilung durch die in jedem kranken Organismus noch vorhandne Gefundbeit oder Lebenskraft sein. Schon Paracelsus soll dieselbe der Heilunsk der Alten entgegengestellt haben. Sie soll daher als Wendepunct für die Entwickelung der neuern medicinischen Systeme

und als Quell der Homoopathit ju betrachten fein. S. die Schrift aon D. Karl Heinr. Schulh: Die homoobiotische Mebiein des Theophraftus Paraceisus. Berlin, 1831. 8. — Auch veral. Allopathie.

Horus. — Busat: Essai sur les hiéroglyphes d'Horapollon etc. Par Mr. le Chev. de Goulian off. Paris, 1827. 4.

Hugo von St. Victor. — Busat: Eine gute neuere Monographie über diesen berühmten Scholastiler, der durch innigere Bereinigung der Scholastil und der Mystil eine Reform jener vorbereitete, ist solgende Schrift: Hugo von St. Victor und die theologischen sauch philosophischen Richtungen seiner Zeit. Dargestellt von Alb. Liebner. Leipz. 1831. 8.

human und humanismus. — Bufag: Bergl. auch bie Schrift von F. W. Klumpp: Die gelehrten Schulen nach ben Grundschen bes wahren humanismus und ben Anfoberungen ber Zeit. Ein Berfuch von u. Stuttgart, 1829. 8. Abth. 1.

Sumor. — Bufag: Die Eintheilung bes humors in ben ibealifirenden und nicht idealifirenden ift an fich richtig. Die humoriften felbft aber tehren fich nicht daran, sondern geben aus bem einen in den andern über, wie es eben ihrer Laune gefällt.

Sppatia. — Bufag: In Ernft Munch's vermischten biftorischen Schriften (B. 1. S. 300 ff.) findet sich auch ein lefenswerther Auffag uber biese neuplatonische Philosophie.

## K.

Sacobi. — Busat: In Frdr. Herbst's Bibliothet christlicher Denter (B. 1. Lpg. 1830. 8.) sindet sich auch ein Auffat über diesen Philosophen.

Fatrofophie bedeutet die Beisheit (σοφια) des Arztes (ιατρος) die nur durch Berbindung der Philofophie mit ber Beilkunft entstehen kann. S. beibe Ausbrude.

Ibeal. — Busat: Die Ibeal = Kirche ist eine Religionsgesellschaft, wie sie nach ben Foberungen ber Vernunft sein
sollte. Die Real=Kirchen aber sind die oft bavon sehr abweis
chenden wirklichen Religionsgesellschaften. S. Kirche. Eben so
wurde die Ibeal = Sprache eine solche sein, die in Ansehung

bes Reichthums, ber Bilbsamkeit, bes Wohlklangs zc. allen Bedurfnissen bes menschlichen Seistes entspräche. Die in der Erfahrung gegebnen Real-Sprachen aber sind in diesen Beziehungen immer mit mehr ober weniger Fehlern und Mangeln behaftet. S. Sprache.

Sbealismus. — Busat zur Literatur bieses Artifels: Der Ibealrealismus als Metaphysit, an die Stelle des Idealismus und des Realismus gesett von D. Alb. Leop. Jul. Ohlert. Reuft.

a. b. D. 1830. 8.

Iden kratie ober Iden kratismus (von edea, Bernunfts begriff, und \*paxeer, herrschen ober regieren) ist das Streben, als les nach Gesehen ber Vernunft zu ordnen ober die Ideen derselben überall geltend zu machen. Ein an sich löbliches Streben! Die sog. Iden kraten bedenken nur nicht immer, daß man auch den gegebnen empirischen Rechtsverhaltnissen Achtung schuldig ist, und baher die Ideen in der Reinheit, wie sie von der Vernunft gedacht werden, nie vollständig verwirklicht werden oder zur absoluten Herrschaft gelangen können.

Ibiom. — Bufat: Unter Ibiomographie verftehn auch

Manche bie Linguiftit. G. b. 28.

Ibolatrie ober Ibololatrie — Zusag: Manche verstehen unter ber Ibotologie auch bie Phanomenologie, wiesern bie Erscheinungen (paeropera) Bilber (eedwaa) geien. S. Er-

fceinung.

Jehovismus nennen Einige ben hebraischen Monotheismus ober auch bas Jubenthum überhaupt, wiesern die Juben ihren Gott unter dem Namen Jehova oder Jehovah (הרלה), gusammengezogen הן, der Seiende schlechthin, der Ewige) verehrten. S. Justen thum.

Sefuismus und Sefuitismus. — Busat zur Literatur bieses Artikels: Bersuch, das Wirken der Jesuiten in politischer und staatsbürgerlicher Hinsicht zu bestimmen und den Begriff des Jesuitismus fest zu stellen zu. Durch A. v. Jasmund. Lpz. 1829. 8.

Jehuba. — Zusat: Bergl. auch M. Pinner's Compendium bes hierosolymitanischen und bes babysonischen Talmubs. Mit einer Borrebe von Bellermann. B. 1. Berl. 1831. 4. (Der Berf. hat auch eine neue Ausgabe und Uebersetung bes Talmubs angestündigt).

Alotismus f. Selofismus.

Imperialismus (von imperare, befehlen, gebieten) ist basjenige politische System, nach welchem immer nur willkurlich befohlen, geboten ober auch verboten, nicht nach Gesesen verfassungsmäßig regiert wirb — also einerlei mit Absolutismus, Autotratismus und Despotismus. Zuwellen steht es auch

får Raiferthum, well bie Raifer auch Imperatoren beigen, obwohl biefer Ausbruck eigentlich einen Relbberen ober oberften Krieasbefehlshaber bedeutet. In biefer Beziehung tonnte atfo Imperialismus auch eine militarifche Regierungsweife bebeuten, bie bann freilich auch nichts andres als eine absolute, autofratifche bespotische tit. - Smperatorisch ift foviel als befehlehaberisch

ober gebieteriich. Inbifde Philosophie ober Weisheit - Bulas aur Literatur biefes Artifels: Gymnosophista s. indicae philosophiae documenta. Colleg. edid. enarr. Chati. Lassen. Vol. L. Fasc. 1. Bonn, 1832. 4. - Das atte Indien, mit befondrer Rudficht auf Megopten, bargeftellt von Dr. Deter von Boblen. Eb. 1. Ronigeberg, 1830. 8. (Enthalt auch Unterfuchungen aber bie inbifche Philosophie. Der Berf. beftreitet bie Sppothese, bag Indien feine Bilbung und Weisheit Aegypten verbante, und nimmt viels mehr bas umgefehrte Berhaltnif 'an). - Frbr. Abelung's Berfuch einer Literatur Der Sanstrit-Sprache, Deterburg, 1830. 8. (Umfafit ichon gegen 100 Schriften über biefe Sprache und bie barin verfafften Werte, ba bas Studium berfetben immer eifriger betrieben wird; mas noch manche neue Musbeute verspeicht). Der 12, Band von Deeren's biftorifchen Schriften enthalt auch manches hieber Behörige.

Infernal ober infernalifch (von infernus, unteriebifch) fteht gewöhnlich fur hollisch, weil man fich bie Bolle unter ber Erbe ober beren Oberfidche bachte. G. Simmel und Solle.

Infibulationstheorie. - Bufat: Aufer ber torperlichen Infibutation lafft fich auch noch eine geiftige benten, welche barin besteht, bag man ben Beift bes Denichen in Feffeln zu legen, bie Auftlarung zu hemmen, und überhaupt bem Fortschreiten jum Beffern entgegenzuwirken fucht. Die eine Infibulation taugt aber fo menia als die andre. Bergl. Unfflarung. Dentfreiheit und Fortgang.

Inhabilitat ift bas Gegentheil von Babilitat, affo Unfahigleit ober Ungefchicklichkeit zu irgent einer Sache (Amt, Thas

tigfeit x.). G. Sabilitation.

Joseph II. - Bufat: Bergl, auch Lebr, Gunth, Rors fter's Portrat J.'s II. Jimenau, 1831. 12. große Furft fich bei ber Musführung feiner Berbefferungsplane nicht ju febr übereilt, und hatt' er feine Lebenetraft mehr im Genuffe geschont: fo wurde bie Welt allerdings mehr Bortheil von feiner Wirtfamteit gehabt haben.

Bouffron (Theod.) ein jest lebenber frangofficher Philosoph, bon bem mie jeboch nur Ueberfehungen ber Werte brittifder Philofopben, nach beren Weise er felbft gu philosophiren fcheint, befannt find. S. Reid und Stewart. Doch erschienen von ihm ganz neuerlich: Mélanges philosophiques. Paris, 1833. 8.

Jourbain. — Busat: Die in biesem Artikel angeführte Schrift 3.'s (Recherches critiques etc.) ist auch in's Deutsche mit Busähen und Bekichtigungen überfest von D. Abolph Stahr. Halle, 1831. 8.

Jovismus kam zweierlei bebeuten: 1. Jehovismus (s. B.) wiefern der Name Jehova zusammengezogen auch Jova ausgesprochen wird. 2. Dienst oder Verehrung des Gottes Juspiter, welcher früher auch Jovis hieß, obgleich später diese Form bloß als Genitiv der ersten gebraucht wurde; wie denn auch mansche Stymologen sagen, Jupiter sei entstanden aus Jovis Pater. Ob eine Art von Stammverwandtschaft zwischen Jova und Jovis, und folglich auch zwischen Jovismus in der ersten und zweiten Bedeutung stattsinde, mögen wir nicht entscheiden.

Johaub. — Jusas: Dieser neufranzösische Naturphilosoph neigt sich stark zum Mysticismus hin und sucht sogar die alten, angeblich hermetischen Lehren wieder geltend zu machen. Sein Hauptprincip soll das einsache Licht der Natur sein, aber nicht als ein materiales oder physisches, sondern als ein geistiges Urwesen, das sich auch im Somnambulismus offenbare. In ihm sindet I-ben Schlüssel sowohl zu den alten Religionen, als zu den ewig jungen Phanomenen der Natur. — Seine anderweite Personlickeit ist mir nicht bekannt.

Irrmahn ift ein verstärkenber Ausbruck für Irrthum, ober bebeutet einen Wahn, welcher burch und burch irrig ift. S. Irrsthum und Wahn.

Ifagoge. — Busas: Das M. Antisagoge (Ein= ober Anführung gegen etwas) bedeutet eine Redefigur, über welche bie Rhetorik weitern Aufschluß geben muß.

Islamismus. — Jusas: In ber neuerlich von Wahl verbesserten Ueberseigung bes Korans von Bopfen (ber Koran ober bas Seses ber Moslemen durch Muhammeb, den Sohn Abdallah's. Halle, 1828. 8.) findet sich auch eine sehr lesenswerthe Einleitung in Bezug auf Ursprung, Geist und Werth des Islamismus. Das Urtheil über den Stifter aber, daß er ein vorsetlicher Betrüger und ein rachgieriger, grausamer Boswicht gewesen, mochte doch wohl zu hart sein.

Isopathie ober Isopathik (von 1005, gleich, und na 305, bas Leiden) ist verwandt mit der Homdopathie. Wie diese sagt: Achnliches wird durch Achnliches geheilt (similia similibus) so sagt jene: Gleiches durch Gleiches (acqualia acqualidus, s. idem per idem). Insonderheit behaupten die Isopathiser, daß alle am

stedende Krantheiten in ihrem eigenen Birtungsstoffe bas Dittel zu ihrer heilung enthalten. Betgl. Allopathie.

Jubenhaß. — Bufat: Bergl. auch bie Schrift bes Berfafe fers: Die Politit ber Chriften und bie Politit ber Juben in mehr

als taufendiahrigem Rampfe. Leipz. 1832. 8.

Jubenthum. — Zusat: Das neuere Jubenthum nennt man auch zum Unterschiede von dem alten ober Urjubenthume (bem Mosaismus) den Talmubismus, weil es sich haupt-sachlich auf den Talmud gründet. S. Jehuba und rabbinis

fde Philofophie.

Justin. — Busas: Bu seinen Schriften gehort auch noch eine Rebe an ober gegen die Griechen (λογος προς Ελληνας) eine Ermahnungsrebe (λογος παραινετικος) und eine Schrift über die Einheit Gottes als Weltherrschers (περι μοναρχιας). Bon ben beiben Apologien ist die eine (um 140 ober 150 geschrieben) an den Kaiser Antoninus Pius und bessen angenommene Sohne, Warcus Aurelius und Lucius Verus, die andre (um 162 geschrieben) an die beiben Legten gerichtet.

## R.

Rabbalismus. — Bufas: Mit ber fog. Rabbala (franz. la cabale) fteben bie Rabaten ober Cabaten als geheime Da= chinationen ober argliftige Rante infofern in Berbinbung, als manthe Rabbaliften ihre angebliche Wiffenschaft ober Runft auch ju Betrügereien gemisbraucht haben. — Begen bes Bufammenbands ber Rabbaliftit mit bem Pantheismus vergt bie Schrift von D. DR Freitag: Philosophia cabbalistica et Pantheismus. Konigeberg, 1832. 8. - In Unt. Theob. hartmann's Schrift: enge Berbindung bes A. T. mit bem D. (Samb, 1831. 8.) fine bet man auch Untersuchungen über bie Rabbala. Der Berf. unterfcheibet zwei Arten berfelben; bie eine, enthaltend metaphpfifche Speculationen über Gott, bas Geifterreich, ben Weltplan und bie mert wurdigften Erscheinungen sowohl in ber Natur als im Menschenle ben, geschopft aus tunftlichen Deutungen ber Bibel; Die andre, ents haltend allerlei geheimniffvolle Lehren und Entbedungen, gewonnen aus fünstlichen Spielereien mit Buchstaben und Bablen. — Das Buch Jezitah ift neuerlich auch von 3. F. v. Maver (Leipzig,

1830. 8.) der es für die alteste kabbalistische Urkunde halt und dem

Buche Cobar vorzieht, herausgegeben worben.

Raiserthum und Königthum. — Zusas: In der Schrift eines Ungenannten: Königthum und Freiheit (Jimenau, 1830. 8.) wird auch das Königthum mit dem Kaiserthume verwechselt und das ber als absolute Herrschaft dargestellt; was es doch nach dem Rechtsegeses nicht sein soll. S. Staatsverfassung. Das W. Kosnig, engl. King, kommt het vom altbeutschen Kyn, Geschlecht, auch Geschlechtshaupt. Kaiser aber ist der von den Griechen in Kaisag verwandelte Name Caesar.

Kakozelie (von xaxat, übel, und Lylos, der Gifer) ist

ein übertriebner ober blinber Gifer. C. b. 2B.

Rallifthenie. — Zusat: S. Kallisthenie ober Uebungen zur Schönheit und Kraft für Mäbchen. Bon J. H. Klias, mit Borwort von A. Mebel. Bern, 1829. 8.

Ralokagathie. — Busah: Das noch weiter mit pelen, Liebe ober Freundschaft, zusammengesetzte Wort Kalokagathophilie bedeutet das Streben nach dem Besige der Kalokagathie,

oder auch überhaupt Tugenbliebe.

Kant. — Zusas zur Literatur dieses Artikels: Bon K.'s Borlesungen über die philos. Religionst. (herausgeg, von Polits) ersischen 1830 die 2. Aust. — Bon K.'s Biographie (Lpz. 1804 ff. 8.) sind die 1831 nur 2 BB. erschienen, od sie gleich nach dem ursprünglichen Plane aus 4 BB. bestehen, sollte. — Bergt. auch die Schrift: Kant und die Philosophische Aufgade umser Zeit. Eine Judeldenkschrift auf die Kritik der reinen Vernunft. Von Frdr. Sd. Beneke. Berl. 1832. 8.

Rapnio f. Reuchlin.

Rapnosophie (von καπνος, der Rauch, und σοφια, die Weisheit) bedeutet die Weisheit, die sich im oder beim Rauche (z. B. beim Tabakkrauche) offenbaren soll. Man konnte mit jenem Namen auch eine Philosophie bezeichnen, die sich in einen Worts Nebel oder Dunst hullet; wie sie heutzutage sehr in der Mode ist.

Kapp (Joh. Georg Christian) geb. zu Baireuth 1798 als jüngster Sohn bes bortigen Consistorialr. u. Superint. K. (Joh.). Nach Beenbigung seiner Schulstubien in Baireuth studirte er zu Berlin, wo er die Borlesungen von J. A. Wolf, Boech, Solger, Ermann, de Wette, Neander, Schleiermacher und zulest auch die von Hegel besuchte. Seine durch einseitige Abhärtungsversuche und sitzende Lebensart erschütterte Gesundheit zwang ihn, Berlin nach vierjährigem Aufenthalte zu verlassen, um theils auf Reisen durch Deutschland, theils zu Hause sich zu erhoelen, wo er vorzäglich mit Jean Paul in den freundlichsten Werhaltnissen kand. Im J. 1819 ward er Doctor der Philosophie zu

Erlangen, wo er fich auch 1823 habilitirte und 1824 als außerorbentl. Professor ber Philosophie angestellt wurde. 3m 3. 1825 macht' er noch eine Reife nach Frankreich, und 1829 nach Stalien, lettere in Gefellichaft von R. F. Scholler, ber fie auch un ter bem Titel: Italienische Reise, in 2 Banben (Leipe, 1831 - 2. 8.) beschrieben hat. Schon 1820 marb er Mitglied ber lateinifchen Gefellichaft ju Jena, fpatet ber oberlaufitifchen Gefellichaft ju Gorlis und ber Gefellichaft ber naturforicher zu Mostau. Geine Schriften find: Sylvae Cratyli s. variae in varios scriptores veteres lucubrationes. Augeb. 1822, 8. Dagu: Excursus ad Herodoti l. IV. 134, et l. VII, 57. Erlang. 1823. 8. — Chriftus und bie Beltgeschichte, ober Gofrates und bie Biffenschaft. Bruchftude einer Theobiece ber Wirklichkeit zc. Beibelb. 1823. 8. - Ginleitung in die Philosophie als 1. Th. einer Encytlopabie berfelben. Betl. u. Leipg. 1825. 8. - Die Rirche und ihre Reformation. Ein Aragment, Auch unter bem Titel: Bruchftuce eines Theobicee ber Wirklichkeit von D. Dutis z. Erlang, 1826, 8. - Ueber ben Urfprung ber Menschen und Bolfer nach ber mofaischen Gene fis. Durnb 1829. 8. Dagu: Genbichreiben an ben Den. zc. Schelling ju Dunchen. Nurnb. 1830. 8. - Dehte Auffate in ber von ihm redigirten Beltschrift Athene (fur philosophische und hiftorifche Biffenfchaften - bis jest 2 Defte). Rempten, 1832. 8.

Ratechetik. — Bufat: Hartung's Ratechetenschule zum Lehren und Lernen (Lelpz. 1827. 3 Thie. 8.) giebt fehr ausführtiche Anweisung zur geschickten Anwendung der katechetischen Westhode.

Rategorem, Kategorie. — Busat zur Litztatur bieses Artifels: Ueber die Kategorien und die Art, wie sie ausgefasst [gesucht] werden mussen. Eine philos. Abhands. von D. Moses Bassermann. Tubingen, 1831. 8.

Rathartif. — Bufat: Ratharismus in philologischer

Hinsicht ist soviet als Purismus. S. b. W.

Katholicismus. — Just zur Literatur biese Attikels: Bu ber Schrift von White gehört noch als Anhang Deff. Rechte fertigung seiner Beleuchtung des katholischen Glaudens. Aus dem Engl. Dresden u. Lpz. 1827. 8. — Mit der Schrift von Ca=rové ist noch zu verdinden Desse. Schrift: Die römischekatholische Kirche im Berhaltnisse zu Bissenschaft, Recht, Kunst, Wohlthatigekeit, Reformation und Geschichte. Gött. 1827. 8. (Zugleich als 2. Abth. seiner Schrift: Ueber alleinseligmachende Kirche, Frkf. a. M. 1826. 8.) — Alep. Müller's (eines Katholisen) unparteiissche Beleuchtung des Hauptcharakters und Grundsehlers des römisschen Katholissmus. Meißen, 1831. 8. — In der Schrift: Ros

Fenkranz eines Katholiken, von h. Konig (Frkf. a. M. 1829. 8.)
erklart sich der Verf. (auch ein Mitglied der kathol. Kirche) über diese Benennung so: "Der Name katholisch, den die römisch-ka"thol. Kirche behalten und fortgeführt hat, kommt uns als eine
"grausenhaste Ironie vor, und der Spott der Weltgeschichte über
"die Allgemeinkirche, der in den Hallen der getrennten christlichen
"Kirchen und in den losgeriffenen Hetzen der aufgeklarten Menschheit
"wiederhallt, ruft eine große Schuld hervor, wegen der die Zukunst
"den Vatican zur strengsten Verantwortung ziehen wird." Darum
hat man auch schon längst den reinen Katholicismus vom rös
mischen unterschieden, und jener wird diesen auch gewiß überwälzeigen. Bergl. noch die neueste Schrift von Carové: Die letzen
Dinge des römischen Katholicismus in Deutschland. Lpz. 1832. 8.

Rern (Wilh.) - Bufat zu feinen Schriften: Ratharonoolo-

gie, ober wie ift Reinmathematit moglich? Gott. 1812. 8.

Rinbereinfalt f. kindlich. Rinberfrage f. Antwort.

Rinbermorb. - Bufat: Much vergl. Die Schrift von S. D. Gans: Bon bem Berbrechen bes Rinbermorbs. Sannov, 1824. 8. = Uebrigens wird ber Musbrud Rinbermord (infanticidium. rexpoopagia - letteres nicht zu verwechseln mit rexpopagia, welches Rinderfrefferei bebeutet) nicht immer in bemfelben Sinne Im weitesten versteht man baruntet die absichtliche Tobtung eines Rindes überhaupt - im engern bie abfichtliche Dobtung bes eignen Rinbes - und im engften bie absichtliche Tobtung bes eignen unehelichen Rinbes von feiner Mutter gleich nach ber Geburt, fei es gur Berbeimlichung ber Schwangerichaft ober gur Befreiung von ber Laft ber Erziehung eines folchen Rin= bes .- Der religiofe Rinbermorb b. h. bie abfichtliche Lobtung eines Rindes (meift bes eignen) um es ben Gottern ju opfern, ift eine Frucht des robeften Aberglaubens und follte vielmehr irreli= gios genannt werben. Denn die Religion tann nimmer ein folches Opfer hetschen.

Rinderunschuld f. findlich.

Kirche. — Zusah: Manche theilen die Kirche auch noch in die streitende (auf der Erde) die leidende (im Fegeseuer) und die streitende dauf der Erde) die leidende (im Hegeseuer) und die siegende oder triumphirende (im Himmel); auf welche Eintheilung sich auch die dreisache Krone des Papstes beziehen soll. Doch deziehen Andre diese Dreisachheit auf Erde, Himmel und Hölle, weil der Papst auch die Macht haben soll, Seelen aus der Hollen. Es ist nur schlimm, daß nach der Versicherung rechtgläubiger Katholiken auch viel papstliche Seelen sich in der Holle besinden sollen. — Uedrigens nennt man auch die größern Sedaude, welche zum kirchlichen Sebrauche bestimmt sind, Kir-

Rrug's encyflopabifcpphilof. Borterb. 3. V. 2.

chen (statt Tempel — s. b. W.) die kleinem aber Kapellen, die auch jenen angebaut ober zur Seite stehen können. An jene denkt man auch, wenn vom Kirchenstyle die Rede ist. S. b. W. — Wegen des Begriffs der Kirche in Bezug auf deren Rechte vergl. auch noch die Abhandlung von D. Gunther: Inwieweit ist die Kirche ein Rechtssubject? In Polis's Jahrbüchern der Gesch. u. Staatsk. J. 1833. Sept. Nr. 1.

Rirchencerimonien ober Kirchengebrauche (ritus sacri s. ecclesiastici) sind alle in der Kirche eingesührte und auf die öffentliche Gottesverehrung bezügliche Handlungen oder Feierlichkeizten, wie Taufe und Abendmahl, oder die Feier gewisser Tage (Sonn- und Festage) durch religiose Versammlungen, Reden, Gebete, Gesänge, Umgänge rc. Es gehört also dahin die ganze kircheliche Liturgie (von Leeros, öffentlich, und egyon, das Werk—öffentlicher Dienst, besonders Gottesdienst). Daß dieselbe nicht unabänderlich sei, leibet keinen Zweisel. Vielmehr wird sie, wie alles Menschliche, von Zeit zu Zeit der Verbesserung bedürfen. Diese Verbesserung aber kann nicht beliebig von diesem oder jenem Kirchengliede (auch nicht vom Oberhaupte der Kirche oder des Staats) ans besohlen werden, sondern ist Sache der freien Ueberzeugung und Vereindarung der Gläubigen.

Rirchenrecht. = Bufat gur Literatur biefes Artitels: Nettelbladt de tribus systematibus doctrinae de jure sacrorum dirigendorum; in Deff. Observatt, jur. eccl. 1783. (Wenn Ginige dem hierarchischen Spfteme bas fogenannte Epistopalfy= ftem fubstituiren, nach welchem nicht in bem Dberhaupte ber Rieche allein, fondern in der Gesammtheit ber Bifchofe die Rirchengewalt ruht: fo ericheint zwar biefes Spftem etwas milber. aber bie Gesammtheit ber Bischofe fich ebenfalls über ben Staat und beffen Oberhaupt ftellt, ift biefes Spftem fein anbres, als bas hierarchische). — Restauration des Staats: und Kirchenrechts. Bon Rarl Sunnius, Epg. 1832, 8. - Archiv ber Rirchenrechtswiffenschaft. Herausgeg, von D. Rarl Chuard Beig in Giegen. Fref. a. M. 1830 ff. 8. — Seinr. Frbr. Jacobson's firchenrechtliche Bersuche. Konigeberg, 1831. 8. - Ueber constitutio= nales Leben in ber Rirche. Bon M. Rarl Ferb, Braunig, Lpg. 1833(2). 8. Der Berf. fest an die Stelle ber Musbrucke: Collegial:, Territorial: und Epistopal: Spftem, die Ausbrucke: Autonomie, Cafaropapie und hierarchie, um bie verschiednen firchlichen Spfteme zu bezeichnen, und fodert fur die Rirche Mutonomie, damit auch fie ein conflitutionales Leben fuhren tonne.

Rirchenverfassung. — Bufas. Wenn ein autokratischer Monarch fich auch zum unbeschränkten Beherrscher ber Rirche aufwirft: fo entspringt daraus ein fog. Cafareopapat — eine Rire

chenform, die eben so verwerfilch ift, als wenn das Oberhaupt ber Rirche (papa) zugleich Oberhaupt des Staates (Caesar) ist.

Rlinger (Febr. Maximil. - fpater von R.) geb. 1753 gu Frankfurt am Dain, erft Theaterbichter bei einer Schauspielergefells Schaft (ber Seiler'schen) bann (feit 1780) ruffischer Officier, als welcher er bis jum General aufftieg und mehre Deben erhielt, fo wie er auch eine Beit lang Director mehrer Bilbungsanstalten und Surator ber Universitat Dorpat mar. Geft. 1831. Er gehorte, wie fein Landsmann und Freund Gothe von ihm fagte, "unter ble, "welche sich aus sich selbst, aus ihrem Gemuthe und Berftande "heraus zur Welt gebildet haben." Dowohl seine meisten Geifteserzeugniffe bichterisch find, fo haben fie boch größtentheils zugleich ein philosophisches Geprage, wie: Fauft's Leben, Thaten und Sollenfahrt - Gefdichte Raphaels be Aquillas - Se= fcichte Giafar's bes Barmeciben - Reifen vor ber Sundfluth — Der Fauft der Morgenlander — Gesichichte eines Deutschen ber neuesten Beit — Der Weltmann und ber Dichter - Sahir, Eva's Erftgeborner im Parabiefe - Das ju fruhe Erwachen bes Genius ber Menfchheit; ein Bruchftud. Besonders aber enthalten feine Betrachtungen und Gedanten über verfchiebne Begenftanbe eine Menge trefflicher Reflerionen, bie jeboch mehr in's Gebiet ber Lebensphilosophie als in bas ber Schuls philosophie einschlagen. Seine fammtlichen Berte (mit Ginschluß ber theatralischen) erschienen zu Konigsberg, 1809—15. 12 Bbe. 8. Eine neue und wohlseilere Ausgabe berfelben ift 1832 zu Leipsig angefünbigt worben.

Anecht. — Zusas: Ursprünglich bebeutete dieses Wort einen Mann, ber etwas kann ober vermag. Denn es kommt wahrscheinlich her vom altnordischen Zeitworte knega — konnen. Die anderweite Ableitung aber von nak — bloß, so daß Anecht einen Mann bebeuten soll, dem der siegende Feind den Fuß auf den von Haaren entbissten Nacken sest, ist so kunstlich, daß sie schwerlich

richtig tft.

Kohlerglaube. — Zusat: Richelet in seinem nouveau dictionnaire français vom I. 1694 erklatt biesen Begriff so: "La "soi implicite, par laquelle un chrétien croit en général tout ce "que l'église croit." Indessen tann solcher Glaube auch bei Susben, Heiben, Muselmannern u. s. w. vortommen.

Rotetterie f. Coquetterie.

Konig (Ebuard) — angenommener Schriftstellername bes Grafen von Konigsfels in Mitau, unter welchem berfelbe ber philosophischen Forschung eine neue Bahn im folgenden Werte zu brechen gesucht hat: System der analytischen Philosophie als Wahr-

heitstehre. Leipz. 1833. 8. — Früher hatte er schon "Grundsage "ber analpt. Philosophie" herausgegeben, um auf jenes Werk vorzubereiten. — Die ersten Grundsage bieset Philosophie sind: 1. Ich bin (existire). 2. Ich habe (erkenne). Der bestimmter: 1. Ich bin (bedeute) etwas. 2. Ich habe (erkenne, weiß, denke 2c.) etwas.

Kosmopolitismus. — Bufat: Bergl. bie Schrift von Arbr, von Spbow: Der Weltburger. Imenau, 1830. 2 Thle. 8.

Rosmoram (von xoomos, die Welt, und dan, sehn, oder dama, der Anblick, auch das Schauspiel) bedeutet eigentlich Weltschau oder Weltschauspiel, bergleichen wir täglich und ständlich haben, wemm wir die Dinge in der Welt wachend und sinnend betrachten. Wan versteht aber auch darunter bildliche Darstellungen der Welt oder merkwürdiger Dinge in derselben, weshalb man solche Darstellungen auch Panoramen (von nan, das All) nennt, obgleich beide Benennungen zu hyperbotisch sind. Denn die Welt oder das All der Dinge läst sich weder in einem noch in mehren Bildern, die man rund um sich her (in einem sog. Rundgemälbe) schaut, darstellen. Man hat aber auch Schriften unter diesem Tistel, selbst philosophische, z. B. Carové's Rosmorama. Eine Reihe von Studien zur Orientirung in Natur, Geschichte, Staat, Philosophie und Religion. Fets. a. M. 1831. 8.

Rraufe (R. Ch. F.)! - Bufat: Er ftarb im J. 1832 gn Munchen, wohin er fich von Gottingen aus gur herstellung feiner geschwächten Gesundheit begeben hatte, warb aber bort ploglich vom

Schlagfluffe betroffen.

Krieg. — Busah: Ungerecht find auch bie Kriege über politische Principien oder Constitutionen, wenn ein Theil dem andern fein Princip oder seine Constitution als etwas Befferes ausbringen will. Denn auch das Gute soll nicht mit Gewalt Andern aufgedrungen werben, nach dem Grundsage: Beneficia non obtrudantur.

Kritia 8. — Jusat: Detsethe Nie. Bach, von welchem B. 2. S. 567. bieses W. B. eine Schrift über Kr. angeführt worden, hat schon frühet (im J. 1826) eine schächenswerthe Abshanblung de Critiae tyranni politiis elegiacis herausgegeben.

Kriticismus. — Busat zur Literatur biese Artikels: Schelling's philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus; in Niethammer's philos Journ. B. 3. H. 3. S. 178 ff. auch in Schelling's philosophischen Schriften. B. 1. S. 143 ff. — K. H. Scheibler über Dogmatismus und Kriticismus, nehst Vertheidigung bes lettern gegen die Angriffe Hegel's und Herbart's; in der Oppositionsschrift für Theologie und Phislosophie. B. 2. H. 3. S. 65 ff.

Rrug. — Bufas ju feinen Lebensumftanben: Dach ber Schlacht bei Leipzig im 3. 1813 gab er eine Beit lang fein Lebt

amt auf, indem er als Freiwilliger in ein reitendes Sager-Corps trat, bas nach Ueberschreitung bes Rheins vorerft mit gur Gin-Schließung ber von ben Frangofen noch befetten Seftung Maing verwandt wurde. Der bald barauf (1814) abgeschlossene Friede mit Frankreich bestimmte ihn jeboch, feinen Abschied zu nehmen, ben er auch als Rittmeifter à la suite erhielt, worauf er nach Leipzig que Buttehrte und fein Lehramt fogleich wieder antrat. 5m 3. 1830 ward er bei Gelegenheit ber Jubefeier ber augeburger Confession von ber theologischen Facultat zu Leipzig honoris causa (ober, wie es in bem beshalb ausgefettigten Diplome hieß, als ,, libertatis evangelicae strenuus et fortis propugnator") jum Doctor ber Theologie und im folgenden Jahre bei Rieberlegung bes Rectorats ber Universitat von bem Ronige und bem Pringen Pitregenten von Sachfen gum Ritter bes R. G. Civil-Berbienfforbens ernannt; nachbem er auch von ber Burgerschaft zu Leipzig mit einem großen Ehren-Docale mar beschenet worben, ber bie Aufscheift enthiste: "Dem Sprecher fur Glauben; Babeheit, Recht bie Burger am 31. October 1831." 3m 3. 1833 ward er wieber vot ber Univerfie rat Leipzig zu ihrem Augeordneten beim Landtag in Dresben et wahlt, bem er schon fruber einmal beigewohnt hatte. - Bufas gum Bergeichniffe feiner Schriften: Universalphilofophifche Borlefungen fur Gebildete beiberlei Gefchlechts. Reuft. a. b. D. 1831. 8. - Portrat von Europa, Lpg. 1831. 8. - Die Politik ber Chris ften und ber Juben im mehr als taufenbiabrigen Kampfe. Lpg. 1832, 8; - Das' Papfithum in feiner tiefften Erniebrigung aus bem Standpuncte ber Politit betrachtet. Epg. 1832, 8. - Der Falfdie Biberalismus unfrer Beit. Lpg. 1832, 8. - Bon ben geb fammelten Schriften ift im 3. 1830 bie 1. 20th, in 2 1848. bereits erfchienen; Die übrigen werden folgen, fobald bie neue Ausgabe biefes 23. 25. vollenbet fein wirb. - Ein Rachtrag gur Autobiographie erichien unter bem Titel: Leipziger Freuden und Leiden im 3. 1830, ober bas merkwatbigfte Jahr meines Lebens. Leipzig, **1831. 8.** 

Rumas. — Busat und Berbesserung: Er ift geboren 1777, zu karissa. In Chios war er nie als Lehrer angestellt, sondern bloß als Director am Symnasium zu Smyrna und an der Patriarchalschule zu Constantinopel. Neuerlich hat er ein großes universalschistorisches Werk (δοτοφιαι των ανθρωπινών πραξεών κ. τ. -λ. 1830 — 32. 12 Bde. 8.) herausgegeben, in welchem auch die Geschichte der Philosophie berührt wird.

Lachen, lacherlich. — Bufat: Gine Theorie bes Lacherlichen findet man auch in ber Schrift: Dem ofritos, ober blinterlaffene Dapiere eines lachenben Philosophen. Stuttgart, 1832. 8. 8. 1.

Lana caprina, die Bockwolle, bedeutet in der Logik etenas Unnuges oder Unbedeutendes, worüber gestritten wird. Darum

beißt ein folcher Streit felbst pugna de lana caprina.

Lachen

Lao Dio cher Lao : Tfe u. - Bufat: Bergl auch Leipz Lit. Beit. 1828. Jan. Dr. 22. G. 174. und bie Beitschrift: Das Musland, Dr. 141. und 143. wo über jenen finefifchen Beifen von Deine, Rury in Peris noch folgende Nachrichten gogeben werben: Er wurde gegen bas Ende bes 7. 36. vor Chr. im Fürftenthume Afchin geboren; lebte lange Beit am finefischen Sofe als Reichsge fchichtschreiber, verließ aber enblich Sina, als er fabe, bag bie bamal regierende Familie fich bem Untergange naberte. Sein Bert über Bernunft und Tugend führt im Sinefischen ben Titel: Daode ging. Die in bemfelben bargeftellte Lebre grundet fich auf ben Dao b. h. bie Bernunft ober bie intelligente Kraft, welche die Welt geschaffen hat und fich zu dieser verhalt, wie die Seele gum Ro-Seine Unhanger beißen baben Daosse b. h. Bernunftverebrer, und fie verehren auch ber Stifter ihrer Schute felbst als ein gottliches Wefen, indem er bie menfchgewordne bochfte Bernunft bber Gottheit sei. Man erzählt auch von ihm mehre Erscheinungen ober Berterperungen in menschlicher Geftalt, und Bubba (f. b. 28.) foll gleichfalls eine biefer Menschwerdungen fein. Der Rame La 0 = Dfo beift übrigens foviel ale altes Rind, und diefen Damen foll jener Weise baber betommen haben, bag er wie ein Greis mit weißen Sagren geboren worben ober, wie Unbre ergablen, bag feine Mutter 81 Jahre mit ihm fcmanger gegangen fei; wovon benn bas graue Saar bie naturliche Folge gewesen, Außerbem beißt biefer Mann auch Li- Gul, jufammengefest aus bem Familiennamen Li und bem Beinamen Gul, wogu noch ber Chrenname Dan tommt,

Laromiguiere. — Bufag: 3m S. 1832 ward er von ber Akademie ber moralifchen und politischen Wiffenschaften in Pa-

ris zum Mitglieb ermahlt.

Laurentie. — Zusag: Dieser Philosoph ist nicht zu verwechseln mit bem Saint-Simonisten Laurent, ber auch ein Résumé de l'histoire de la philosophie nach Degerando herausgegeben, sich aber sonft nicht als Philosoph ausgezeichnet hat. Law. — Zusaß zur Literatur diese Artikels: L's Meditatt, philoss, de deo etc. sinden sich auch in solgender Schrist: Zwei seltene antisupernaturalistische Manuscripte. Berl. 1792. 12. Das erste enthält nämlich das Buch de tribus impostoribus (s. Graübe und Glaubensarten) das zweite aber diese Meditationen mit der Anmerkung auf der Rückseite: Auctor lidelli hujus pessimi Regiomontanus est, nomine Joannes Theodorns Law (Andre nennen ihn jedoch Theod. Ludw.) Carlandiae Daci olim a consiliis et secretis, homo non indoctus et honeste vivens.

Bufat gur Literatur biefes Urtitels: Difroftopia iche Untersuchungen über Rob. Brown's Entbedung lebender, felbst im Feuer unzerstörbarer. Theilchen in allen Körpern und, über Erzengung ber Monaden, Bon D. C. Aug. Sigm. Schulze: Karler. u. Freiburg, 1828. 4. — Rob. Brown's mitroftopifche Beobachtungen über bie Theilchen, welche im Pollen ber Pflanzen enthalten find, und die allgemeine Eriftenz felbstandig. beweglicher Moleculen in organischen und unorganischen Korpern. 2. b. Engl. in's Deut. überf. von Beilfchmieb. Nurnb. 4829. 8. (Doch halten einige Naturforscher jene Bewegungen ber Doleculen fur bewirkt burch Licht, Barme, Luft und anbre Agentien; wogegen wieder Unbre bie Moleculen felbst jun Classe, ber fog. Infusionsthierchen gablen. , Muf jeben gall bebarf biefe Sache moch, einer genauern Untersuchung). - Begen bes Lebens im Großen aber vergt, noch: Das Leben des Erdballs und aller Welten. Bon, Wagner. Bert. 1838. 8. — Wes fricht für und wiere bie Meinung, daß ber Erdball und alles Beftirn auch burch ein et genthumliches Weltforperleben ben Schopfer verherrlicht ? Reuft. a. b. D. 1831. 8. A. Italiant ம் திறுர் நட்ட 💱

... Lebenserhaltung f. Dietetie nab Matro bistit.

Levens frage (quaestio vitalis) ist eine Frage, beren Beantst wortiling ben Lerlust bes Lebens aber ben Tob nach sich zieben kann, so das sene auch eine Tobes frage beißen könnted wie bie Frage, ob ein Berbrechen mit dem Tode zu bestrafen sei und ob- Femand ein solches Verbrechen wir dem Tode zu bestrafen sei und ob- Femand ein solches Verbrechen begangen habe. S. Todes strase. Man nimmt aber senen Ausbruck auch uneigentlich ober in wissenschaftlicher hinsicht, nämlich in Bezug auf solche Fragen; von welchen selbst die Eristenz (bas innere Leben) einer Wissenschaft, abhangt; wie wenn gestagt wird, ob alles Necht positiv sei schaft, abhangt; wie wenn gestagt wird, ob alles Necht positiv sei sont dußern Gesegebern abhänge) ober ob es auch ein naturliches (von ber innern und selbständigen Gesegebung der Vernunft abhängiges) Recht gebe. Denn wenn man jenes besahte und bieses veil neinte: so wurd es nur eine positive Juissprudenz, aber keink phistosophische Rechtswissenschaft Estnicht einmal eine Phisosophies

positiven Rechts) geben. Für biese ift also jene grage allerbings

eine Lebensfrage.

Lebensgefährlich kann eine Handlung sowohl im physischen als im moralischen Sinne sein, je nachdem sie den Tod entweder bloß als natürliche Folge (wie wenn Jemand sich in's Wasseser flürzt) oder als gesetliche Folge d. h. als Strase (wie wenn Jemand ein mit dem Tode verpontes Verbrechen begeht) nach sich zieht. Handlungen der zweiten Art soll man allerdings siets unterlassen. Handlungen der ersten Art aber können zuweilen sogar pflichtmäßig sein, wie wenn Jemand sein Leben wagt, um einen Andern aus einer Lebensgesahr zu retten. Ebenso darf der Soldat im Kriege keine Lebensgesahr scheuen, in welche ihn sein Beruf verset. Außer diesem Beruf aber soll er, wie jeder Andre, nicht sein Leben aus Spiel sehen, weit es die gatürliche Bedingung unster vernünstigen und freien, also sittlichen, Wirksamkeit ist.

Lebensphilosophie. — Bufat gur Literatur biefes Areftets: Rrug's universalphitosophische Borlefungen fur Gebilbete

beibertet Gefchlechts. Reuft. a. b. D. 1831. 8,

Legist (von lex, gis, bas Geseh) ist ein Gesehtundiger; baber legistisch, was zur Gesehtunde gehort. Buweilen wird aber jenes Wort im aben Sinne genommen, wie das deutsche Gesehmann ober Gesehramer und das lateinische legulejus, Einer, der zu sehr an den Formen der Gesehe hangt und auch wohl mit denselben seinen Gegner schlänirt; weshalb derselbe auch ein Formelmann heißt — formularii, vel ut Cicero ait, leguleji. Quinct institt XII, 3, 11. Daber sagen Einige in dieser Bebeutung auch Legulift für Legist. — Etwas Andres aber ist Legitimist, nämlich ein Anhänger der Legitimitat, be-

fonbers ber blog außern. S. legitim.

Legitim: — Busat zum Literatur bieses Artikels: Ueber bas Princip der Legitimität, Bon K. Hermanni. Lpg. 1831.
8. — Bon Gottes Gnaden. Ein Beitrag zur nähern Restimmung des Begriffs der Legitimität. Bon Chsti, Magkileb. Jena, 1831. 8. — Die Volkssuveränität im Gegensate der sog. Legitimität. Bon Frdu. Murhard. Cassel, 1832. 8. — Wurhard. Cassel, 1832. 8. — Wurhard. Cassel, 1832. 8. — Pole Polkssuveränität im Gegensate der sog. Legitimität. Bon Frdu. Murhard. Cassel, 1832. 8. — Lebrigens muß man auch die auf vere Legitimität und Illegitimität, welche sich solf auf den nechtmäßigen ober unrechtmäßigen ober unrechtmäßigen ober unrechtmäßigen ober unrechtmäßigen Gebrauch derselben bezieht. Denn beide sind nicht immer beisammen. Den Volkern aber ist an der innern Legitimität ihrer Regenten mehr gelegen, als an der dußern. — Das ble Legitimität der Regenten auf einem göttlischen Stalle, inne man auch nur sagen,

wenn beibe Arten ber Legitimitat zusammenkommen, weil bieß bie Bernunft durch ihr Rechtsgeset als ein Sottesgeset fobert. Bergl. auch die Formel: Dei gratia.

Legitimift und Legulift f. legitim und Legift.

Lemma. — Busat: Bei ben griechischen Logikern bebeutet λημμα (sumtio) auch ben Borbersate eines Schlusses, besonders ben erften ober Oberfat, wo bann ber Untersat προςληψις (as-

sumtio) beift. Daber monolemmatifd. G. b. 2B.

Berminier, ein jest lebenber frangofficher Philosoph, fruber Saint : Simonift, nach feinem Abfalle von biefer Secte im 3. 1831 Professor ber Rechtsphilosophie ober, wie er fich felbft nennt, professeur de l'hist, générale des législations comparées an collège de France, ju Paris. In der Zeitschrift: Das Ausland (3. 1832. Dr. 135 ff.) finden fich intereffante Muszuge aus Deff. Briefen an einen Berliner, unter bem Titel: Die Philosophie und bie Philosophen in Krankreich unter ber Restauration. Er wird in jener Beitschrift febr geruhmt und noch uber Coufin gestellt. Reuerlich gab er heraus: Philosophie du droit. Daris. 1832. 2 Bbe. 8. Er will baburch eine frangofische Nationalphis losophie begrunden. Der mir unbefannte Recensent biefer Schrift in ber Leips. Lit. Beit. (Dr. 94. 3. 1833) fagt aber mit Recht, baß die Philosophie ihrem Wesen nach nicht national, sondern unis versal fein folle, und bemeret zugleich, daß in jener Rechtsphilofophie "eigentlich gar keine Principien vorwalten." Das ware freis lich folimm für eine Schrift, Die eine neue Bahn brechen foll. -Spater ericbien noch von ihm: De l'influence de la philosophie du 18. siècle sur la législation et la sociabilité du 19. Paris. **18**33. 8.

Leron f. Franciscus de S. Victoria.

Liberal. — Zusat: Wegen des Gegensates zwischen dem echten oder machen Liberalismus und dem unechten oder falschen, den man auch Pseudo: oder Altraliberalismus nennen kann, und der seit der französischen Julieevolution im I. 1830 überall sehr um sich gegriffen hat, dadurch aber der Freiheit selbst sehr schällich geworden ist, vergl. des Verf.'s Schrift: Der falsche Liberalismus unsern Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte des Liberalismus und eine Mahnung für künftige Volkvertreter. Lpz. 1832.

8. Desgleichen noch folgende zwei Schriften: Der Liberalismus in seiner weltgeschichtlichen Entwickelung. Bon L. Peters. Lpz. 1831. 8. — Philosophie und Politik des Liberalismus. Ban D. Joseph Gambibler in Würzburg. Nürnb. 1831. 8. Der Berf. giebt hier folgende Erklärung: "Liberalismus oder Freisssehrücke Streben, alle nach dem Geses der Nothwendigkeit

"und Wiffenschaft zum Menschenheile und Bervolltommnunaszwecke "paffenbften und beften Been, Wahrheiten und Ginrichtungen in's "Leben einzuführen, mit aller Rraft zu verwirklichen und zu er Richtig! Barum aber fol weitschweifig? -Schrift von D. E. E. Braun: Das liberale Suftem, ober bas freie Burgerthum in feiner bochften Entfaltung (Dotebam, 1833. 2 Bbe. 8.) sucht jenes Spftem in einem Gemalbe bes Bunbesstaates von Nordamerica praftifc barguftellen.

Literatur ber Philosophie. - Bufas zu ben Schriften unter Dr. 1: Ueber ben Begriff ber Philosophie, mit besondrer Rudficht auf feine Geftaltung im abfoluten Ibealismus. Bon Tubingen, 1830. 8. 1- Ueber Philosophie, Rrbr. Rifder. Princip, Materie und Studium berfelben. Bon Eropler. Bafel, 1830. 8. - Bu ben Schriften unter Rr. 2: Mittheilungen über ben Einfluß ber Philosophie auf Die Entwickelung bes innern Lebens. Munfter, 1831. 8. (Bon Albert Kreughage). ben Schriften unter Dr. 3: G. Debring, jur Drientirung über ben Standpunct bes philosophischen Forschens in unster Beit. Stuttg. 1830. 8. — Bu ben Schriften unter Rr. 5: 3ob. Pallenberg's Sandbuch ber Philosophie. Lemgo, 1829. 8.

Lob. — Busat: Wenn das Gebet (f. b. W.) als eine Lobpeeisung Gottes ausgesprochen wirb, barf es nicht in bloge Lob-

bubelei audarten. G. Simmel a. E.

Lode. - Bufat : Die B. 5. G. 161, ber 1. A. biefes B. B. erwähnte Lebensbeschreibung führt folgenden Titel: The life of John Lock e, with extracts from his correspondance, journals and commonplace books. London, 1829. 4. Erfchien auch zugleich frangofisch.

Log ober Logos. — Bufat: Bergl. Grofmann's Abhandlung: De loyw Philonis. 2px. 1829. 4!

Logafter (von Loyacer, gern und viel reben; fchmagen, fo wie auch Loyoi, ber Plural von Loyoc, bei ben Briechen oft Ges schwat bebeutet, in welcher Bebeutung 'es auch die Romer angenommen haben, 3. B. logi ridiculi in Plant, stich. I, 3. 68) ist soviet als Schwätzer, nugator, gerro, garrulus. So gab Melandithon gur Bertheibigung der Reformation eine Schrift heraus unter bem Titel: Contra furiosum parisiensium logastrorum decretum. Er meinte namlich bie parifer Theologen, welche Luther's Lehre verdammt hatten. Er hatte fie auch Theologa= fter nennen tonnen, wie man ichlechte Philosophen ober philosophische Schwätzer Philosophafter nennt. - Etwas Unbres, obwohl Bermanbtes, bedeutet Logicafter, namlich einen fchlech: ten Logicus, wie Debicafter einen Schlechten Debicus.

Logographie. — Busat: Wiefern Loyog auch bie Ber nunft bedeutet, tonnte man den Philosophen als einen Darfteller

und Entwicker ber Ibeen und Principien ber Wermunft einen Lo-

gographen nennen. S. Philosoph.

Logogriph (nicht Logogrpph, weil es' herkommt von 2000c, bas Wort, und poepoc, bas Neg, dann auch eine dunkie ober verfängliche Rede, ein Rathsel) ist ein Wortrathsel, als Gegensas von Sachräthsel. Daher umgekehrt Griphologie Rathselreie. S. Rathsel.

Logologie (von loyog in ber boppelten Bebeutung: Bernunft und Lehre) ware eigentlich Bernunftlehre. S. b. M. Die Philosophen aber brauchen jenes Wort weniger als die Theologen, welche barunter die Lehre vom gottlichen Logos ober vom

Sohne Gottes verftehn. G. Log.

Lokmann. — Zusas: Die neueste Ausgabe seiner Fasteln, welche alle früheren burch einen möglichst vollständigen kritissichen Apparat und durch ein eben so vollständiges Wörterbuch überstrifft, ist folgende: Locmani fabulae, quae circumseruntur, annotationibus criticis et glossario explanatae ab Aemilio Boez digero. Halle, 1830, 4.

Lucian. — Zusas: Er kebte abwechselnd in Sriechenland, Gallien, Italien und Negopten, und wird auch zu den Sophisten oder Rhetoren des 2. Ih. nach Chr. gerechnet. Die Art, wie er die heidnischer Sötterlehre und den heidnischen Gultus, zugleich aber auch das Heilige selbst, verspottete, hat sehr gut dargestellt Azschirnner. in seiner Schrift: Det Fall des Heidenthums. B. 1. S. 154 ff. 1986. Bor Wieland's beutscher Uebersehung (die im Hautweisel schon angeführt ist) sindet sich auch eine gute Abhandung über L's Lebensumstände, Character und Schriften. — Auch verzl. die Schrift von Kark: Geo. Jacob: Sharacteristik L's von Samosata. Hamb. 1832. 8.

Eng ober Lüge: — Busat: Der Dichter Militon besteintein seiner erst fürzlich von Sumner bekanntgemachten Schrift de drotting christiang (Braunschw. u. Lpz. 1827. 8. S. 497) bie. Link ganz wichtig so. ..., Mendaeium est, ein squis delo, malo aut verktatem depravat aut falsum dicit wi, cui veritatem

"dicere: ex officio debuerat."

Lulluk ...... Bufat: Daßibiefer E. auch ein großer Alchemist gewesen sei und bei feiner Anwesenheit in London für ben König Couard I. 50,000 Pfund Quedfilber in Gold verwandelt habe, and welchem die ersten Rosenobles geprägt worden, gehört zu dem alchemistischen Kabeleien.

Luther. — Bufat: Bon der im 5. B. S. 162. angeführten Schrift: Geist aus L.'s Schriften ze. find non 1827 bis 1831 vier Bande erschienen. — Gleichen Iweck hat folgende Schrift von J. G. Th. Sintenis: Lutherische Anthologie d. i. Sammlung verzüglicher Aussprüche D. M. 2.'s, Sett., Ratur und Menschneben betreffenb. Runb. 1830. 8.

Lurus. — Bufah: Wegen ber Enpus Steuern vergl. auch die getronte Preisschrift von Leonh. Meifter: Ueber die Aufwandsgefehe. Bafel, 1781. 8.

## M,

Dacchiavell. — Busat zur Literatur blese Artikele: M.'s sammtliche Werke in 8 Banben. Aus dem Ital. überseit von Joh. Liegles. B. 1. Vom Staate ober Betrachtungen über die ersten zehn Bucher des T. Livius. Kartscuhe, 1832. 8. — Auch hat der Graf Wilh. v. Hohenthal den Fürsten M.'s in Verbindung mit Friedrich's II. Antimacchievell zu übersehen angesonigen (Erste Lieferung. Kap. 1—11. Leipz. 1832. 8.). — Macchiavell, son genic et ses erreurs. Par A. F. Antand. Paris, 1833. 2 Web. 8.

Maczek, ein östreichschen Philosoph, von dem mir weiter michts bekannt ist, als daß er eine philosophische Grundlehre unter dem Altel herausgegeben hat: Entwurf der reinen Philosophie. Sin Versuch, den Untersuchungen der Bernunft über Natur und Pflicht eine neue Grundlage zu sichern. Wien, 1862. 8. Man hat aber diesen Versuch wenig beachtet.

Magie: — Zusaß zur Litergtur dieses Artikeler Den seienres occultes on essai sur la magie etc. Par Enado er: Su'lverte. Par. 1829. 2 Bde. 8. — Briese über die nathrliche Wagie an Sir Walt. Scott von Dav. Brewster. And dem Engl. mit Anwertt. von Fr. Wolff. Berl. 1833. 8.

Magistratus. — Busas: Unter ber Magistratur verfieht man auch vorzugeweise bie Gerichtspersonen (magistra-

tue judiciarii) wenigstens in Frankreich.

Magnificens und Munificens (von magnus, groß, facere, machen, und mnnus, has Geschenk) sind zwar verwandte Ausdrücke, bedeuten aber doch nicht dasselbe. Der erste bedeutet namlich ein Betragen, welches das Gepräge der Ershabenheit hat, und wird daher auch zur Bezeichnung einer hohern Amtswurds gebraucht; wie bei den Rectoren oder Prorectoren der Universitäten und den obersten Magistratspersonen in geößeren

Stabten, befonbers in ben vormaligen freien Reichoftabten. Der aweite bingegen bebeutet eine Areigebigfeit, bie fich burch großers Geldente außert und baber allerdings mit ber Dagnificeng verbumben fein tann, wenn ihr bie Mittel bagu gegeben find; mas aber freilich nicht immer ber Rall ift. Es tann alfo auch beibes ace trennt vorfommen.

Dabometismus. - Bufas: Buweilen fieht biefes Wort auch für Despotismus ober Sultanismus, weil Dubame

meb ein bespotischer Derricher mar.

Dajeftatoverbrechen. - Bufat: Bie ungeburlich ber Beariff biefes Berbrechens erweitert worden, erhellet unter andern auch baraus, baf in Sina es fur ein foldbes Berbrechen gilt. wenn Semand ben Ramen bes Raifers ausspricht ober nieberschreibt. weil biefer Rame mahrend ber Regierung bes Raifers ein heiliges Beheimnig fein und baber erft nach beffen Tobe bekannt wer

ben foll.

Maimonibes. — Bufag: Aus feinem vollständigen Das men und Titel Rabbi Dofes Ben Daimon bat man auch abgefürzt ben Ramen Rambam gemacht. Ginige erzählen, bag fein Bater ihn aus Umpillen über bie vermeinte Unfabigteit bes Anaben aus bem Saufe gejagt und bag er nachber vom Rabbi Sofenh Ben Degas ben erften Unterricht empfangen babe. Db er in Palaftina ober in Megypten geftorben, ift ungewiß. Rite beibes finden fich Beugniffe. Ein Berfuch einer beutschen Ueberfebung feines Dauptwerkes (More Devochim = Weameifer bet Irrenden) von dem jubifchen Gelehrten Afch findet sich in bet Beitfchrift Jebibja, herausgegeben von D. J. Heinemann. 1831. D. 1. S. 60 ff. vergl. mit H. 2. S. 215 ff. Außer bem hat M. noch anbre Werte hinterlaffen, g. B. einen Commentar über bie Difchnab, ein großes Ritual : Gefesbuch unter bem Titel: Jab Sachfatab. Gie find aber in philosophischer Sinficht nicht fo mertwurdig, als jenes. In ber eben angeführten Beitschrift findet man auch Rachrichten von feinen Lebensumftanben und Schriften.

Daine be Biran, ein frangofficer Philosoph Des 18. und 19. Jahrb. (farb 1824 ju Paris) beffen Schriften Coufin in 4 Banben herausgeben will. Im 3. 1809 gewann er ben Preis, meiden die Atabemie ber Wiffenschaften in Berifn auf bie Rrage gefest hatte: Giebt es eine unmittelbare innere [intellectuale?] Uns fchauung und wodurch unterscheibet fie fich von ber finnlichen faus

Kern ober auch innern? Babrnehmung?

Malebranche. - Bufat: Gein traité de morale ift auch beutsch bearbeitet von Rarl Philipp Reibel. 1831. **8**. (

Banes. - Bufet: Er with auch Rani und Ranis da deut gemannt, obwohl biefer lette Rame eigentlich mur einen Ambanger von ihm bezeichnet. - Den Unterschied ber beiben Seelen. Die er im Menfchen annahm, bezeichnete er auch fo, bag er bie aute bie gottliche und bie bofe bie finuliche nannte, weil iene aus bem Befen Gottes entftanben fei und einft auch wieber mit ihrem Urquelle vereinigt werbe, biefe aber ihren Urfprung in ber Materie ober bem bofen Principe babe; wobei er fich auch auf Matth. 7, 18. berief. - Bergl., auch noch folgende Schriften: Manichaeorum indulgentias cum brevi totius Manichaeismi adumbratione e fontibus descripsit Aug. Frid, Vict. de Wegnern. 2pg. 1827. 8. - Das manichaische Religionssystem, nach ben Quellen nen untersucht und entwidelt von D. Rerb. Chfti. Bauer, Zubing, 1831, 8, - Dag ber Danichaismus als ter als Ranes felbft fei, bat fcon 3. Cb. Bolf barguthun gesucht in ber Schrift: Manichaeismus ante Manichaeum, Samb. 1707. 8.

Manie. — Busah: Reuerlich hat man auch viel gestritten, ob es eine Manie ohne eigentliche Seelenflorung (manie sans délire) geben tonne. S. die Schrift von D. Fror. Groos: Die Lehre von der mania sine delirio psychologisch untersucht und in ihrer Beziehung zuristrafrechtlichen Theorie der Zurechnung betrachtet. Heidelberg, 1830. 8.

Dann. — Busat: Wegen ber verhältnissigen Größe bes mannlichen Gehirns in Vergleichung mit bem weiblichen vergl.

ben Bufat ju bem Artifel: Frau.

Mannerehen sind scheinbare eheliche Berbindungen zwischen zwei Mannern, deren Siner sich für ein Weib ausgegeben und als solches verkleibet hat. Da es babei auf einen groben Betrug, oft auch auf Erbschleicherei, abgesehn ist: so kann der Staat solche Shen nicht dulben. Er hat sogar das Recht, diejenigen zu bestrasen, welche ein so betrügerisches Spiel mit der She als einer heiligen Berbindung treiben. S. Che. Bon Weiberehen, die auf demselben Betruge beruhen, gilt auch dasselbe.

Mantik. — Jusas: Daher kommen auch die mit μαντεια, Wahrsagerei, zusammengesetten Wörter: Λερομαντεια, Wahrsagerei aus der Lust (αηρ, ερος) αλευτορομ., Wahrs. aus dem Geschrei eines Hahns (αλευτωρ, ορος) αλευτορομ., Wahrs. aus dem Eingeweide (εντερον) ξυλομ., Wahrs. aus dem Solze (ξυλον) ορνεθομ., Wahrs. aus dem Fing oder Gesang eines Vogels (ορνις, εθος) ις. welche Wörter auch lateinisch so geschrieben und gesprochen werden: Aeromancia, alectoromancia etc.

Marin. - Bufat: In feinen Commentaren gu platoni-

ichen Dialogen foll er bin und wieber von feines Lehrers Droffus Deutungen abgewichen fein, fo bag er fein felavischer Rachbeter beffelben mar.

Marton f. Ungerisch=fiebenburgische Philosophie. Maffias. - Infat gur Literatur Diefes Artifels: Problème de l'esprit humain. Par. 1826. 8. - In der Revue encyclopédique (1826, Octob. p. 6-9) findet fich eine kurze Darftellung feiner Philosophie von ihm felbft; besgleichen weiterhin (1827. Janv. et Fevr.) eine Lettre à Mr. Stapfer, in ber er feine Philosophie gegen beffen Ginmurfe vertheibigt.

Mathematit. - Bufat: Ueber ben Werth biefer Biffenschaft als eines allgemeinen Bilbungsmittels vergl. Die Schrift von Abolph Peters: Ueber bas Studium ber Mathematik auf Symnafien. Gin Beitrag zur Beforderung einer grundlichen Ginficht in die Begriffe, ben Charafter, Die Bedeutung und die Lehr= art biefer Biffenschaft. Dreeben, 1829. 8. und bie von Frang Biunde: De mathesi commentatio philosophica. Trier, 1828. Much f. mathematisch a. E.

Megariter. - Bufat: Manche halten auch bie megarifche Philosophenschute fur eine Fortfegung ber eleatischen, welche auf ahnliche Beife bisputirte und über moralische Dinge philo-

forbitte. Vid. Cic. acad. II, 42. et Görenz ad h. l.

Mehrheit. - Berbefferung: Absolute Mehrheit finbet fatt, wenn bei gegebner Stimmenzahl bie Stimmen fich in zwei ungleiche Salften theilen, wo bann ichon eine Stimme mehr entscheiben tann; wie wenn von 101 Stimmenben 51 fur A und 50 fur B ftimmen. Relative Mehrheit aber finbet ftatt, wenn bie Stimmen fich bergeftalt theilen, bag teine fo überwiegenbe Mehrheit zu Stande kommt, fondern nut eine geringere; wie wenn von 101 Stimmenden 40 fur A, 30 fur B, 20 fur C und 11. fur D ftimmen, mithin A nur verhaltniffmagig bie meiften Stim= men hat. Much tann feftgefest werben, bag in gewiffen gallen, wo über febr wichtige Dinge gestimmt wird, 3 ober gar 4 ber gangen Summe ber Stimmen gur Entscheibung nothig fein follen. - Auf ber vorletten Beile biefes Artifels im 2. B. ber 1. A. find bie Borte "auch nicht nach relativer" zu ftreichen.

Meinung. — Busat: Gute Bemerkungen über bie of-fentliche Meinung enthalt bie Schrift: Blide in bas Meinungsleben ber Bolter. Lpz. 1828. 8.

Meinungsweisheit f. Dorosophie.

Melandthon ober Melanthon, wie er fich felbft fchrieb. - Bufat: Dag D. es noch fur eine Gottlofigkeit hielt, an die Bewegung ber Erbe zu glauben, und daß er es fogar billigte, als Calvin ben Servet verbrennen ließ, weil berfelbe bie Gottheit Spill begelfite, und auf auf Aufgung Cine Kingesfen Anglichteit geist unden. — Beg. Ph. M. bien und Spoentnesse, in kayen Luisse dangsfeld von Boc. Facius, Lys. 1632. I.

Rentin. — Infat: Wiet und Mengelif der Menge tien, und intinita Mencius gesteinden. Bengl die Schrift: Meng-Toen vol Mencium, inter sinemer philosophus ingenia, doctsina, noninisque clustate Confucio provinum, clift, lut, interpretatione instruit et perpetus commentacio illustrati Stanislaus Julien. Par. 1824—30. 8. 4 hafte Zept und eben-

fooid Metalepung.

Rentelefofn. - 3mig: Eine Lebensbelderftenn D.'s in lebeifder Corade von 3faat Endel afdien ju Bal. 1788. . 8 - Mirabeau's Chrift iber 9. 9. in frangiffder Sprache effice meet in Lond. 1787, bann in Being. u. Par. 1788. 8. - Auferbem vergl. noch felgende Schriften: Denkmal ber Erinnerung an M. D. Bon D. Gotel, Calomon, Samb, 1829. 8. (Diographie und Cherkomathie). - R. R. als Reufd. Beleinter und Beforbener echter Summanitat. Eine Rebe, gehalten bei ber hundertiabrigen Geburtsfeier beffelben am 10. Sept. 1629 von D. 3. A. E. Richter, Deff. 1829. 8. - 9. 9. Camm: lung theils noch ungebeudter, theils in andern Schriften gerftreuter Mufflige und Briefe von ibm, an und über ibn. Berausgeg, von D. J. heinemann. Berl. 1831. 8. (Enthitt and D.'s Leben und ein Bergeichnis feiner vorzäglichften Schriften, nebft bereit Uebersepungen in's Frangbifiche, Englische, Italiemische, Hollandisiche und ander Sprachen). — Uebeigens muß man bei Beurtheis lung ber wiffenschaftlichen Leiftungen Dt.'s nicht vergeffen, bag er theils einen fcwachlichen und franklichen Rorper, theils nie einen geleheten Schulunterricht entpfangen, und wahrend feiner fpatern Stublen, belaftet von Sanbeisgeschaften jur Gewinnung feines Unterhalts, immer mit großen Schwierigkeiten ju fanufen batte. Da= ber tlagt er in einem Beief an Leffing (in Deinemann's Sammi, S. 201): "Die laftigen Geschäfte! Gie bruden mich ju "Boben und verzehren bie Rrafte meiner beften Sabre. Wie ein "Laftefel fchleiche ich mit beschwertem Ructen meine Lebendzeit bin "burch," Und in einem Brief an Abbt (ebend. 6. 408): "Ich "bore ben langen Zag fo viel unnuges Gefcwat, ich febe und "thue fo viel gedankenlose, ermubende und bumm machende Dinge, "bas es teine geringe Wohlthat fur mich ift, wenn ich mich bes "Abends mit einem vernunftliebenben Gefchopfe unterhalten fann." - Ift es nicht zu verwundern, bag DR, unter fo bruckenben Les beneverhaltniffen noch fo viel leiftete? — Dag er auch ein garte licher Gatte und Bater war, erhellet aus berfelben Sammlung

(3. B. S. 433) so wie auch in berselben von dem verungluckten Bersuche Lavater's, biesen jubischen Philosophen jum Christen

thume zu bekehren, Rachricht gegeben wird.

Menich. — Busat zur Literatur blefes Artifels: Unterfuschungen über bie wichtigsten Angelegenheiten bes Menschen als Staats = und Weltburgers. Bon Lubw. Hoffmann. Zweis

bruden, 1830. 2 Bbe. 8.

Menschen alter. — Jusax: Die in biesem Artikel anges führte mosaische Klage über die Flüchtigkeit und Nichtigkeit des menschlichen Lebens beweist zugleich, daß die Länge des menschlischen Lebensalters seit mehr als dreitausend Jahren sich nicht im mindesten verringert hat. Es ist daher nicht glaublich, daß sie früster bedeutend größer gewesen sein sollte. Eben so ist es eine leere Vermuthung, daß wegen des längern Lebensalters auch das Wachsthum der sogenannten Erzoäter länger gedauert und daher ihr Körper eine weit bedeutendere Größe (Höhe oder Länge — also wohl auch eine verhältnissmäßige Dicke oder Breite?) erreicht, diese Größe aber mit der Verminderung des Lebensalters gleichfalls abgenommen habe, die sie zur seht gewöhnlichen heradgesunken. So des hauptete Henrion, Mitglied der französischen Akademie zu Paris, Adam sei 123 Fuß 8 Boll hoch gewesen, Eva 118 F. 9½-3. (so genau gemessen?) Noah 103 F., Abraham 28 F., Mosses 13 F., Herunder der Große 6 F.

Menschengroße ist theils eine korperliche, theils eine geistige. Jene hangt von der Ausbehnung des außern Menschen ab, ist also eine ertensive, diese aber von der Wirksamkeit des innern Menschen, ist also eine intensive. S. Größe. Die geistige kann sich dann wieder im Gebiete der Wissenschaft, als intellectuale oder scientifische, oder im Gebiete der Aunst, als ast ethische oder artistische, oder im Gebiete der Lunst, als ast ethische oder moralische, oder endlich im Gebiete der Rungkeit, als erhische oder moralische, oder endlich im Gebiete der Rungheit, als pragmatische (politische, militarische, mercantilische, denomische 20.) Größe zeigen. Wenn in der Geschichte von großen Menschen (Kursten, Staatsmännern, Kriegern 20.) die Rede ist: benkt man gewöhnlich an die lettere. Die moralische steht aber doch bei weitem höher. Ohne sie ist alle menschliche Größe nichts als leerer Schimmer. Ihne sie ist alle menschliche Größe nichts als leerer Schimmer. Ihne sie ist alle menschliche Größe nichts als leerer Schimmer. Ihne sie ist alle menschliche Größe nichts als leerer Schimmer. Ihne sie ist alle menschliche Größe nichts als leerer Schimmer, wohl aber der eben nicht von großen Geistern bewohnt werden, wohl aber diese oft in kleinen, selbs verwachsee

nen, Rorpern ihren Gis aufschlagen.

Menichenleben. — Bufat: Bergl. auch Menichenals Rrug's encotlopabifch:philos. Borterb. B. V. 2. ter und die Schrift: Des mystères de la vie humaine. Par le

Comte de Montlosier. Bruffel, 1829. 8. 26. 1.

Mercier (Louis Sebastien) geb. 1740 ju Paris, anfangs Abvocat beim parifer Parlemente, sobann nach und nach Mitglied bes Rationalconvents, bes Raths ber Fünfhundert, und bes In ftituts von Frantreich, auch eine Beit lang Director ber Rationallotterie, gegen bie er boch fruber heftig geeifert hatte. Songes et visions philosophiques (Par. 1788, 2 Bbe, 8.) und Notions claires sur les gouvernemens (Par. 1789, 2 Bbe. 8.) haben ihm auch einen Plat unter ben frangofischen Philosophen verschafft; wiewohl er feinen meiften Rubm feinen bramatifchen und humoriftischen Schriften, insonderheit aber benen verdankt, welche fich mit Paris und ben Parifern felbft beschaftigen und bie Aitel führen: L'an 2440 (Par. 1772. 8. worin ein Parifer nach 700 jahrigem Schlaf erwacht und nun alles viel beffer als vorher findet; weshalb jenes Jahr oft sprüchwörtlich zur Bezeichnung einer schönern Zukunft gebraucht wird) Tablean de Paris (Par. 1781—9. 12 Bbe. 8.) Mon bonnet de nuit und Mon bonnet de matin (Par. 1784. 85. u. 86. 8. als Fortsetungen von jenem anglebenben, bem Berf. aber auch viel Feinbichaft und Bi= berfpruch etregenben, Gemalbe) und Le nouveau Paris (Par. 1800 ff. 6 Bbe. 8. fcmacher als jenes frubere Gemalbe). Auch hat et ein Portrait de Philippe II. roi d'Espagne (Amstett. 1785. 8.) und Portraits des rois de France (Reufchat. 1785. 4 Bbe. 8.) hintertaffen; besgt. einige Romane, und eine Schrift über Rouffeau. G. b. D. Er ftarb 1814 im 74. Lebensjahre, bon Bielen geliebt wegen feiner Reblichfeit und feines angenehmen Umgangs, von Danchen aber auch gehafft wegen feines ftechenben Bibes.

Meriftit (von uegeleer, theilen) ift die Runft bes Theilens ober Ginthellens, welche mathematisch, ober physisch, ober auch bloß togifch fein kann, je nachdem fie fich auf mathematische Gro-Ben, ober auf wirkliche Rorper, ober auch auf blobe Begriffe begiebt. S. Theil, Theilbarfeit und Gintheilung.

Metufte (von petervar, mitfein, theilnehmen) bedeutet im weitern Sinne jebe Art ber Theilnahme ober Gemeinschaft, im engern aber bie Theilnahme des Einen am Wefen ober an der

Gubftang (voia) bes Anbern. S. confubftantial. Michalis. — Bufag: Er hat auch herausgegeben: Cicero vom Befen ber Gotter. Deutsch mit Unmertungen. Munchen, **18**29. 8.

Michelet (Karl Ludwig) Doctor ber Philosophie und außerorbentlicher Profeffor betfelben in Berlin, hat nach ben Unfichten feines Lehrers Degel berausgegeben : Spftem ber philosophischen

Moral, mit Rucficht auf die juribische Imputation, die Geschichte ver Moral und das christliche Moralprincip. Berlin, 1828. 8.

Mitte

Minimum. — Bufag: Durch bie juriftische Formel: Minima non curat praetor - um Kleinigkeiten bekummert fich ber Richter nicht - foll ber Streitsucht, welche gern auch über bie unbedeutenoften Dinge proceffirt, vorgebeugt merben. Welches Db= ect bes Streites aber ein juriftifches Minimum fei, lafft fich nicht genau bestimmen, wenn man nicht willfunich eine Granze fest. -Wegen ber lex minimi (auch principium minimi) f. Kraftauf= manb und die Schrift von Tetens: Commentatio de principio minimi. Busow, 1769. 4.

Minifter. - Bufat: Bergl. ble Schrift von Benjamin Conftant: Ueber bie Berantwortlichkeit ber Minifter. Aus bem Frangofficen von D. G. von Ctendahl. Reuft. a. b. D. 1831. 8. — Uebrigens nuß man in biefer Beziehung noch unterscheiben bie Bergeben ber Minifter als Menschen und Burger, wegen melcher fie gleich Unbern ben gemeinen Gefeben und Gerichten unterliegen, und bie Bergeben berfelben als Minifter burch Disbrauch ibrer Umtegewalt. Dur an folche Bergeben benet man eigentlich,

wenn von der Berantwortlichkeit der Minister die Rede ift.

Misaretie (von mioeir, haffen, und agern, die Tugend) ift Tugenbhaß, alfo bas Gegentheil von ber Philaretie. G. Tugenbliebe.

Misotosmie. — Zusat: Wiefern 200405 auch bie Welt bedeutet, tonnte Difotosmie auch burch Befthag überfest werben. Da jedoch Niemand die Belt im Sanzen haffen tann: so wurde jener Sag boch nur auf die Menschenwelt zu beziehen fein und bann entweber foviel als Menschenhaß, ober auch Abnei= gung gegen folche Freuden und Benuffe ber Denfchenwelt bebeuten, die man weltliche zu nennen pflegt (wie Spiel und Tang und andre gesellschaftliche Bergnugungen) die aber doch die Moral nicht Schlechthin verbieten tann, sobalb der Densch babei nur Daag und Biel balt. Bergl: Rigorismus.

Misotheie oder auch umgekehrt Theomisie (von Beog, Bott, und percer, haffen) ift Sag gegen Gott und alles Gottche, die Wahrheit, die Tugend, Die Deisheit und Die Bernunft, . ithin verschwistert mit Misalethie, Misaretie, Misoso= bie und Difologie. G. biefe Musbrude. Die lettere ift aber eigentlich bie Mutter von jenen. Denn wer die Bernunft haffe, ber hafft auch alles Gute, mas aus ber Bernunft hervor-

geht, und die gottliche Urvernunft felbft.

Mitte. - Bufat: Reuerlich ift auch bie rechte ober rich: tige Mitte (le juste milieu) als eine politische Marime, welche bie burch die Julirevolution des 3. 1830 in Frankreich eingesette

Regierung zu ihrer Richtschnur genonmen, vielkach besprochen un sogar bespottelt worden. An sich ist jedoch die Marime ganz un tadelhaft, auch gar nicht neu. Schon Einer von den seben Weisen Scien Griechenlands sagte: Moser ayar — ne quid nimis! Um dasselbe sagen die kast sprüchwörtlichen Lebenswegeln: Medium tenuere beati — medio tutissimus ibis — der Mittelweg ist der beste — zu wenig und zu viel ist aller Narren Ziel. Allein freilich ist nicht so leicht, die rechte Mitte zu turssen, wie auch schon Aristoteles bemerkte. Und daher kann in der Anwendung jener palitischen Marime, wie dieser Lebensregeln, wohl Streit darübs entstehn, ob Jemand auch die rechte Mitte getrossen habe.

Moberat. — Busas: Der Moberatismus ober Roberantismus ist das Streben nach Mäßigung in allen Dingm ober das Vermeiben aller Ertreme, vornehmlich im politischen Parteienkampse; wo aber die Moberaten zuweilen unterliegen, wil sie nicht so leidenschaftlich und darum auch nicht so kräftig und gewaltsam handeln, als ihre Gegner. Indessen ist der Sieg be letztern selten von Dauer, weil nur das Gemäßigte Bestand hat

(moderata durant).

Moira f. Surfehung a. E.

Moleculen (von moles, Last, Masse, verkien, molecula, franz. molécule) sind die kleinsten Theile der Materie, sonst auch Atomen genannt. S. d. W. Doch nimmt man jenen Ausbruck nicht so streng wie diesen. Die Moleculen können dahn auch noch als theilbar gedacht werden.

Molitor, Professor in Frankfurt a. M., ist mie bloß als Berfasser einer Philosophie ber Tradition (Felf. a. R. 1827. 8.) bekannt, die, wie der Gegenstand selbst, sich zuweilen

in ein mpflisches Dunkel verliert.

Monachismus. — Zusat: Man findet übrigens den Monachismus nicht bloß unter den Christen, sondern fast unter allen Religionsparteien von größerem Umsange, weil es überall Menschen giebt, die ein einsames, beschauliches, ascetisches Leben, welches eben die Quelle des Monachismus ist, jeder andern kebensweise vorziehn. Besonders aber ist der Monachismus im Oriente sehr ausgebreitet, aus welchem er auch zu uns gekommen. Bergl. die beiden Schristen von J. J. Bochinger: La vie contemplative, ascetique et monastique chez les Indous et chez les peuples bouddhistes. Straßburg, 1831. 8. und: Sur la connexion de la vie contemplative, ascetique et monastique chez les Indow et chez les peuples bouddhistes avec les phénomènes semblables, que présente l'histoire de l'islamisme et du christianisme. Ebendas. 1831. 8. (Diese Schrist ist zwar früher als jene gedruck, aber spâter ausgearbeitet). — Nach einer alten Schrist von einem

anzössichen Capuciner, Jacques Boulduc: Libri III, in quius indicatur, quis a mundi principio usque ad Moysen fuerit rdo ecclesiae etc. (Lugd. 1626. Paris. 1630) geht bas Moncheum sogar bis zur Wiege bes Menschengeschlechts hinauf. Denn war Seth der erste von seiner Mutter Eva geweihte Priester, sien Sohn Enos der erste Karthauser, Noah ein Ordensgenest, und Abraham der Stifter der geistlichen Ritterorden. Dasm weiß freilich nichts Ernst Münch's Geschichte des Moncheums in allen seinen Berzweigungen und Folgen für Kirche und staat. Stuttgart, 2 Bochen. in 8.

Monabe. — Bufat: Manche haben auch bie Atomen

Conaden genannt. S. Atom und Efphant.

Monismus. — Busay: Reuerlich hat man auch die heelsche Philosophie einen Monismus des Gedankenst mannt, weil sie alle Wirklichkeit aus dem bloßen Begriffe conruiren will. S. Goschel, der sich in seiner neuesten Schrift Degel und seine Zeit. S. 75) auch so ausdrückt: "Der Begriff wurzelt und gipfelt in der absoluten Idee, wodurch er zu seiner Wahrheit kommt. Sie ist die Einheit des Endlichen und Unendichen, des Seinst und Denkens, hiermit des Objects und Subects" u. s.

Monolog. — Jusah: Wenn vom Monologismus bie lebe ist, so benkt man an die Alleinherrschaft der Bernunft (weil 2705 auch Bernunft bedeutet) und zwar der höchsten oder Urverzunft, Gottes. S. d. W. Daher sieht es auch für Mono=

peismus. G. b. 2B.

Monomanie. — Busah: Vergl. das gerichtliche Urtheil ir Aerzie über zweiselhafte psychische Zustände, insbesondre über ie sogenannte Monomanie, juristisch psychologisch betrachtet von degnault. Aus dem Französischen von D. A. Bourel. Mitnem Anhange von D. F. Nasse. Kölln, 1830. 8.

Monofyllogismus (von moroc, einzig, und ovddoprooc, der Schluß) heißt jeder einzele oder einsache Schluß. Ihm eht daher entgegen der Polysyllogismus als ein vielfacher der zusammengesetzer Schluß. S. Episyllogismus und

5chluß.

Moore oder Morus (Th.). — Zusag: Der Grund seier Hinrichtung war, baß er eine Parlementsacte, welche die erste ihe bes Königs (mit Ratharina) für null und nichtig und bie tinder aus der zweiten She (mit Unna Boleyn) für successionsähig erklärte, mithin die aus der ersten She stammende Prinzessin Naria von der Thronfolge ausschole, nicht beschwören wollte. — In dem Idealstaate, den er in seiner Utopia zeichnete, sollte kein usschilestliches Privateigenthum, sondern Gemeinschaft der außern

Sater, und vollkommine Religionsfreihelt stattsinden. Dennoch war er ein Gegner der Reformation, hatte auch Antheil an Hein: rich's Schrift gegen Luther: Vertheibigung der sieben Sacwmente, und gab spater (obwohl nicht unter seinem Ramen) eine Antwort auf Luther's Schrift gegen den König heraus. Mit Erasmus stand er in genauer Verdindung. Eine Zeit lang hatte er sich in der Karthause zu London der klösterlichen Einsamkeit und einem beschaulichen Leben gewidmet, gab aber dieses wieder aus, und widmete sich nachher dem Staatsdienste als Sachwalter, Umtersheris, Friedensrichter zt. die er die Wurde eines Lordanzlei erhielt, die er jedoch kurz vor seinem Tode wieder niederlegte.

Mosaische Philosophie. — Zusat: Die mosaische Theologie findet man gut zusammengestellt in Chsti. Fron. Weber's Schrift: Doctrina ver primi ac prisci, praecipu

mosaici, de ente summo. Stuttgart, 1828. 8.

Dofer (Juftus) verbient bier ebenfo, wie Franklin, all praktischer Lebensphilosoph eine Stelle, ba er anch felbft von Man den als Deutschlands Franklin bezeichnet worben; wiewohl er mehr gelehrte Renntniffe als jener befag. Geboren 1720 u Osnabrud, ftubirte er 1740 - 42 in Jena und Gottingen di Rechtswiffenschaft, und machte fich nachber als Sachwalter fo ver bient um fein Baterland, bag er 1747 gum Advocatus patrice fpater auch von ben Lanbftanben zu ihrem Secretar und gun Synditus ber Ritterschaft ernannt murbe. Nachbem er in offent lichen Angelegenheiten eine Reise nach England gemacht und bant noch verschiedne Staatsamter (als Juftitiarius beim Eriminalge richte ju Denabrud, als geheimer Referendar bei ber Regierung Spater mit bem Titel eines geheimen Juftigraths) auf die redlichft und mobithatigfte Weise verwaltet hatte: ftarb er 1794 in feinen Geburtsorte, mo man jest erft baran bentt, ihm ein feiner wur biges offentliches Dentmal burch Einsammlung von Beitragen au Mußer feinen hiftorischen und juri gang Deutschland zu errichten. ftischen Schriften bat er fich vorzuglich burch feine patriotischet Phantafien (entflanden aus ben Intelligenzblattern, bi er 1766 - 82 in Denabruck jur Belehrung und Bilbung feine Landeleute herausgab, und nachher von feiner Tochter, 3. 28. 3 von Boigt, in 4 Theilen gesammelt) als ein echt beutsches Di tionalwert, voll prattifcher Lebensweisheit, verbient gemacht. gleichem Gehalte find feine vermifchten Schriften, weld Frbr. Ricolai, nebft M.'s Leben, ju Berlin, 1797 f. in Theilen herausgab. Er vertheibigte barin auch mit Gluck be beutschen Sarletin gegen bie allzustrengen Aesthetiter feiner Beit, wie die deutsche Sprache und Literatur gegen Friedrich's be Großen Borliebe zur frangofischen. Minder gelungen ift bagege feine Bertheibigung ber Leibeigenschaft. Gein Leben ift übrigens auch in Schlichtegroll's Refrolog (1794, Dr. 2.) befchrieben,

Munban und Munbanismus (von mundus, bie Belt) wird meift im moralischen Ginne genommen, fo bag man barun= ter eine weltliche, b. h. auf's Irbifche ober Sinnliche gerichtete, Gefinnung und Sandlungeweife verfteht; wie fie bei fogenannten Weltleuten ober Lebemannern angetroffen wirb. In ben gufam= mengefesten Ausbruden ertramunban, außerweltlich, und in's tramunban, innerweltlich, benet man bagegen an bie Belt im physischen Sinne ober ben Inbegriff aller mahrnehmbaren, raumlis chen und zeitlichen, Dinge. S. Belt und Beltgott.

Munificent f. Magnificent.

Dugmann. — Bufat: Im J. 1829 ward er außerorbentlicher Professor ber Philosophie zu Salle, ftarb aber ichon 1833 dafelbft.

Mufter. — , Bufas: Mufterfirde und Mufterftaat ift foviel als Ibealkirche und Ibealftaat. S. Ibeal, Rirche

und Staat.

Myfterien. — Bufat: In Bezug auf Die altern Dofterien und die damit zusammenhangende Moftif ist noch zu vergleichen: Aglaophamus, sive de theologiae mysticae Graecorum causis libb, III. Scr. Chr. Aug. Lobeck. Konigsberg, 1829. 2 Bbe. 8.

Muftit und Mufticismus. - Bufat gur Literatur blefes Artikels: Ueber bie Quellen bes Mosticismus. Bremen, 1830. 8. — Bebenten über bie zu furchtenben Folgen bes Dofticismus, Bon Paul Jordans. Altenburg, 1830. 8. roth's Geschichte und Kritik bes Mysticismus aller bekannten Wolfer und Beiten. Lpg. 1830. 8. — Der Mpflicismus, nach feinem Begriffe, Ursprunge und Unwerthe, fur alle hoher Gebilbete zuerst wiffenschaftlich bargestellt und geschichtlich erlautert bon D. Geo. Chiti. Rub. Matthai. Gott. 1832. 8. auch Dietismus, ber mit jenem febr verwandt.

Myftofophie ift foviel als myftifche Beisheit (voqua

των μυστων). S. Mystit.

Mythologie. — Bufat gur Literatur diefes Artitels: Bottiger's Ideen gur Runftmythologie. Dreeb. u. Epg. 1826. 8. 1. Curfus. (Enthalt auch Philosopheme über Ursprung, Umwandlung und Deutung ber Mythen). - Chfti. Rapp über ben Anfang ber Geschichte und ber religiofen Sagentreife ber MIten; in ber Athene, einer Beitschrift fur die philosophischen und hiftorischen Biffenschaften: B. 1. S. 1. Dr. 1. wo noch mehr Schriften ber Art angezeigt und bie verschiednen Behandlungeweifen ber Mythologie beurtheilt find.

Mythotheologie. — Bufat: Bergl. Rern's Mythes theologie u. Pappenheim, 1807. 8.

## N.

Dachbenten. — Bufah: Bergl. Schaumann's Methodo: logie bes Rachbentens. Salle, 1796. 8.

Naturwissenschaft. — Busat: Bon ber Natur und bem Leben ber Körperwelt, ober philosophische Physit. Bon D. Arbr. Kischer. Tubingen, 1832. 8.

Rein f. Ja und Regation.

Remesis (von remeer, theilen, aus ober vertheilen, anordsnen — wovon auch romog, das Geset, abstammt) ift eben so wie Abrastea (s. b. B.) eine Bezeichnung der Ibee der Gerechtigkeit als einer Göttin, die Jedem nach Berdienst und Mürdigkeit seine Schicksallen. Daher auch Racheg dttin. — Arisstoteles aber macht baraus (eth. nicom. II, 7. coll. eth. maj. I, 28.) eine Augend, die zwischen dem Neide (φθονος) und der Schadenfreude (επιχαιφεκακια) in der Mitte stehn und dem Uebermuthe (νθοις) entgegengeset sein soll, welchen Stück, Reichthum und Macht so leicht im Menschen erzeugen. Er versieht also darunter den Unwillen, den man beim Stück der Unwürdigen oder auch beim unwürdigen Gebrauche jener Güter empsindet. — Die Nemesien aber (τα νεμεσια) waren ein Fest, der Nemesis oder auch verstordnen Eltern zu Ehren geseiert.

Neminem laede! — Jusat: Man muß biesen Sat nicht verwechseln mit dem ahnlichen: Nemini noce — beschäbige Niemanden! Denn beleibigen und beschädigen sind nicht gleichgeltende Ausdrücke. Wenn der Richter einen Verbrecher nach dem Gesete bestraft: so kann er ihm einen großen Schaden zusügen, ohne ihn deshalb auch zu beleibigen. Und wenn Jemand einem Andern ein schlechtes Rieid mit Gewalt nimmt, zugleich aber ein bessers ausdringt: so beleibigt er ihn allerdings, ohne ihn deshalb auch zu beschälben. Auch können und Thiere wohl besschlosen, aber nicht im rechtlichen Sinne beleidigen, weil sie als vernunftlose Wesen kein Bewusstein von fremder Personlichkeit har

ben. C. Beleibigung und Befcabigung.

Nemo gratis malus — Niemand ist umsonst ein Bofewicht — will sagen, daß Niemand aus bloßer, gleichsam teufelischer, Bosheit Boses thue, also um des Bosen willen oder aus Wohlgefallen an demselben, sondern nur um irgend eines Bortheils oder Enusses willen, der aus der bosen That für ihren Urheber hervorgehen soll. Beweisen läst sich das freilich nicht. Auch kommen wohl in der Ersahrung einzele Fälle vor, die das Gezgentheil zu beweisen scheinen. Da solche Fälle aber immer zweideutig sind, so nimmt man lieber an, daß doch irgend ein gehoffter Gewinn den Bosewicht zu seiner bosen That verleitet habe, und folglich auch an seiner Besseung nicht zu verzweiseln sei. Es ist dieß also eine moralische Präsumtion zu Ehren der Menschheit, die man auch im größten Bosewichte noch anerkennt. S. teufelisch,

Neologie. — Zusaß: Da doyog nicht bloß die Lehre, sondern auch die Sprache bedeutet: so versteht man unter Neoslogie oder Neologismus auch zuweilen die Neuerungssucht in Anschung der Sprache, indem Jemand entweder ganz neue Worster bildet oder alten Wörtern neue Bedeutungen unterlegt oder sonsssige Beränderungen des Sprachgebrauchs sich erlaubt — eine Sucht, die leider auch vielen Philosophen eigen ist und zu mancherlei Misverständnissen und Streitigkeiten (besonders Logoma

chien - f. b. 23.) Unlag giebt.

Repiotratie f. Gerontotratie.

Nerv. — Zusat: Neuerlich hat man sogar behauptet, daß "der Nervengeist nach dem Tode bei der Seele bleibe und "die Geister mittels dieses Nervengeistes noch nach dem Tode die "Lust bewegen und in solcher, wie ehemals im Körper, Formen, "Farben, Bewegungen und Tone, welche zusammen die Geisteter "scheinungen ausmachen, hervorbringen können." (S. die Seherin von Prevorst. Th. 1. S. 263). Daher sollen jene Geister nicht bloß schnalzen, rauschen, klopsen, poltern, sondern auch mit Sand und Kalk wersen, ja sogar einem Menschen die Stieseln ausziehn können. Wenn das wahr ware, so möchte man auch wohl wieder über die Rechte der Geister, welche uns als Gespenster erscheinen (wie weiland Sam. Strykius de jure spectrorum, 1738) Untersuchungen anstellen.

Neubich (Andreas). — Jusas: Ist geb. 1780 zu Kulmsbach, wo er zuerst das Lyceum besuchte. Im I. 1800 ging er auf die Universität Erlangen, wo er 1804 die philos. Doctorwürde erhielt und sich nach einer sechsächrigen Abwesenheit, während der er eine Hauslehrerstelle im Auslande bekleidete, 1811 als Privatsdocent der Philosophie und Mathematik habilitirte. Später übernahm er ein Lehramt an der Studienanstalt zu Regensburg, dann zu Baireuth, wo er noch lebt. Außer den schon angeführten

Schriften gab er noch folgende heraus: Die Grumblage ber Philo: sophie. Baiseuth, 1830. 8. — Die philosophische und [bie] christliche Gottestehre in ihrem Einklange bargeftellt. Rurnberg, 1831. 8. - Das sittliche Berbienft im Lichte ber Philosophie und bes Christenthums betrachtet. Baireuth, 1832. 8. — Die rechts: widrige Todesstrafe und die gerechte Todtung. Nurnberg, 1833. 8. Rewton (3f.). — Busat zur Literatur bieses Artifels: The life of Sir Is. Newton. By Dav. Brewster. London,

1831. 8. Deutsch von B. M. Goldberg mit Anmertt, von S.

23. Branbes. Leipg. 1833. 8.

Richts ift in Richts f. Alles ift in Allem.

Nihil habenti nihil deest - wer nichts bat, bem fehlt nichts - ift ein paraborer Beisheitsfpruch, ber bem armen Abbotominus ober Abbatonymus in ben Dund gelegt wird, als man ihm befannt machte, baf er jum Konige von Sibon erwahlt worden. Curt, hist. Alex. M. IV, 1. (wo es jeboch heißt: Nihil habenti nihil defuit). Es fehlt namlich einem mit feinem Schicffale gufriednen Urmen nichts, wiefern er nichts begehrt, mab: rend ber reiche Seizige nie genug bat.

Ribilismus f. Nihil est,

Nihil probat, qui nimium probat f. Qui nimium

probat etc.

Rigsch (R. E.). — Busat: Im J. 1781 warb er Pfater zu Beucha bei Grimma, 1785 Superint. zu Borna, 1788 Stiftssuperint, ju Beis, und 1790 Generalsuperint. ju Bittenberg, wo er 1817 auch erfter Director bes theol. Seminariums wurde. Der Ronig von Preugen ernannte ibn auch wegen feiner Berbienfte gum Ritter bes rothen Ablerorbens. Er ftarb 1831 gu Wittenberg. Rurg vorher tam noch heraus: De discrimine revelationis imperatoriae et didacticae prolusiones academicae. Fascic. I. et II. Wittenb. 1830. 8. - Bon feiner Schrift über bas Beil ber Belt find auch zwei Fortfegungen unter bem Titel erschienen: Ueber bas Beil ber Rirche (1821) und: Ueber bas Beil ber Theologie (1830).

Romardie ober Nomofratie (von vouos, bas Befet, und apxeer, xpareer, berrichen, regieren) ift Berrichaft ber Befebe, wie fie in allen Staaten ftattfinden foll, fo bag die Perfonen, welche herrichen ober regieren, bieg eigentlich nur im Ramen und nach Borfchrift ber Gefete thun; mas aber freilich nicht immer ber Fall ift. S. Gefet und Gefetgebung, auch Staats:

verfassung.

Nomen = Name ober Bort. S. beibes. Ein No: menclator (letteres von calo = xalew, ich nenne ober rufe, wovon auch die romischen Calendae und unfre Calender benannt find) ist baher eigentlich Einet, ber Namen nennt ober ausruft, bann aber auch ein Namen = ober Wötterverzeichnis. Daher könnte bieses Wörterbuch auch ein philosophischer Nomenclator heißen, und zwar um so mehr, ba es auch die Namen der Phistosophen enthält.

Rominalismus. — Zusay: Die Nominatisten waren zwar meist freisinniger und bulbsamer, als die Realisten. Doch waren auch jene zuweilen verfolgungssüchtig, z. B. auf der Kirchenversammlung zu Kosinis, wo Huß als Realist von seinen Gegnern, die meist Nominalisten waren, unter andern auch dars um zum Rezertode verurtheilt wurde, weil er als Realist nicht an die Transsubstantiation glauben könnte; ungeachtet jener dieß gestadezu leugnete.

Romographie (von roμος, Gefet, und γραφειν, fchreis ben) ift Gefetscherbung ober schriftliche Gefetgebung. S. Gefet

und Gefetgebung.

Romofratie f. Romarchie.

Nomologie und Nomomathie (von voµoz, Geset,  $\lambda$ 0yoz, Lehre, und  $\mu\alpha \Im\eta = \mu\alpha \Im\eta\sigma\iota\varsigma$ , Erlemung, Kunde) ist Gesetlehre und Gesetlunde. S. Seset und Gesetze bung.

Non bis in idem — nicht zweimal in baffelbe — ist bet kurzere Ausbruck bes heraklitischen Lehrsages, bag man nicht zweimal in benselben Fluß steigen b. h. in benselben Bustand kommen konne (ώς δις ες τον αυτον ποταμον εκ αν εμβαιης). S. Heraklit.

Non multa, sed multum. — Jusas: Wird bieser Sats auf's Lesen bezogen, so lautet er (nach Plin. epp. VII, 9) vollsständiger so: Multum legendum esse, non multa. Auf's Handeln bezogen wurde er demnach so lauten: Multum agendum esse, non multa.

Non quaero intelligere, ut credam, sed credo, ut intelligam — ich will nicht verstehen, um zu glauben, sondern ich glaube, um zu verstehen — ist eine Maxime derer, welche dem Glauben über alles sehen und daher meinen, man musse nur erst glauben; dann werde auch das Berständnis dessen, was man glaube, sich schon einsinden. Nun geht zwar oft der Glaube dem Beiständnisse vorher. Aber das Berständnis folgt nicht immer demselben; wie die tägliche Ersahrung lehrt. Daher kann man jene Maxime nicht zum allzemeingultigen Grundsahe machen. Denn daraus würde nur ein blinder Glaube hervorgehn, dem es am Ende anch an allem Verstande sehste, der also ein unverständiger Glaube wäre. S. blind und Glaube. Und noch weniger kann man jene Maxime der Wissenschaft empsehlen. Denn die Wissenschaft als solche geht natürlicher Weise aus Verstehen, weil sie selbst

246

ein Bufantetopoguif ff. Scientia volt intelligere, quanism est Ma intellectus, G. Biffen und Biffenfonft.

Roth. — Bulat: Bengl. Tittel's Ibhantung: De ca, quad licet accundum legem unturae summa necessitate urgente.

Šens, 1763. 4.

Rotion. — Befes: Das von einigen Renen aus notio und loyog, bie Lehre, gefammengefeste Bort Rotiologie ift ein unglichtich gebildeter Mifching (von hybrida) be man eben fo ant und noch richtiger Begriffelebre fagen fam. Ran bat indes von bicfem hauptworte and bas Beiwert notiologifc abgeleitet, indem man 3. B. fagt, etwas notiologifch (d. h. nach gewiffen jum Grunde gelegten Begriffen) betrachten ober allaren; wie wenn Semand bie Raturbinge and bem Gefichthouncte ber Zwedmäßigkeit (affo teleologisch — f. d. B.) betrachtet ober ertiart, weil er alebann bie Begriffe von Zweden und Mitteln und von ber Angemeffenheit biefer ju jenen auf bas, wes in ber Ratur ift und geschieht, anwendet. Do eine folche Anwendung erlaubt fei, tommt immer theils auf ben Gegenstand theils auf bie Begriffe an, bie man ber Betrochtung ober Erflarung beffelben sum Grunde legt. Go hat man auch von einer notiologischen Schriftertlarung gefprochen. Baren es aber boamatifch : tirchliche Begriffe, die man ber Schriftertlarung jum Grunde legte: fo wirde biefe Erklarung eben fo falfch fein, als wenn man bie Schriften eines alten Philosophen nach Begriffen erflatte, die aus einem neuern philosophischen Softeme genommen und bie sem ausschließlich eigen waren. Solche Erklarung ware nicht In= terpretation, fondern Accommodation. 6. b. 98. und Auslegung.

Notorisch (von notus, bekannt) heißt, was allgemein bekannt ist ober boch in einem gewissen Kreise oder von gewissen Personen basur angenommen wird. So ist es notorisch, daß Plato ein Schüler von Sokrates, aber nicht, daß dieser ein Schüler von Anaragoras war, ob es gleich von manchen altern und neuern Schriftsellern berichtet wird. Die behauptete Rototiet at kann baher auch nur eine angebliche ober vermeinte sein.

Nulla poena sine lege — feine Strafe ohne Gefet — f. Strafe und Berbrechen.

Rus f. Nous.

Nistein (Franz Anton) Director und Professor der Phisosophie am Lyceum in Dilingen, geboren zu Bamberg im J. 1776, vollendete seine Gymnasials und Universitätsstudien auf dem Gymnasium und der Universität seiner Baterstadt, und erhielt daselbsi die philosophische Doctorwurde. Im J. 1799 wurde er zum Priester geweiht und gegen Ende des J. 1800 zum Professor

ber Grammatit am bortigen Gomnaffum ernannt. Bei ber Ginverleibung bes Fürstenthums Bamberg in bas Ronigreich Baiern und nach Auflosung ber Universität murbe ihm an bem neu organifirten Lyceum im 3. 1804 bas Lehramt ber Naturgeschichte übertragen. Im 3. 1808 murbe er als Professor ber Philosophie nach Umberg verfest, welche Stadt er nach bem Ablaufe bes erften Jahres wieder verließ. 3m 3. 1811 wurde er neuerdings als Professor ber Philosophie ernannt und an bas Lyceum in Dilingen berufen, mo er in ber Kolge auch eine Beit lang bie Dhilosophie 3m 3. 1818 tam er ale Professor ber Philosophie nach Ufchaffenburg und erhielt im 3. 1821 die Bestimmung, nach Dis lingen suruckutebren, mo er Director bes Luceums wurde und bie Philosophie bis zu feinem Tobe im 3: 1832 lehrte. Er genoß als Director und Professor wegen feiner humanitat und wegen bes wurdevollen, flaren und bestimmten Bortrags feiner Biffens Schaft bie Achtung und Liebe feiner Schuler im beben Grabe. Nur bie Balfte feines nicht manfebnlichen Gehalts wurder für feine eige nen Beburfmiffe verwendet, bas Uebrige jur Unterftugung Anbrer, gum Bobithim bestimmt. In philosophischer Sinficht war er wie fein imiger Freund, Genra Dichael Rlein, Professor ber phil lolopbilden Borbereitungswiffenschaften um Gymnafium gu Bamberg in ben 33. 1809-112: bem absoluten Syfteme Schels ling's gugethan, jeboch mit niehren mitbernben Dobificationen. Die Philosophie war ihm die Wissenschaft von Gott aund beffen Berhaltniffe zur Welt. Die Idee von Gott follte nicht nach bemt Spikeme des Intellectualismus burch Abstraction und burch Schluffe aus ber Matur und ber Geschichte abgeleitet werben; fie wurde von R. als ber menschlichen Bernunft eingeboren, aber ber Entwickes lung burch die Erziehung bedürftig erklart. 216 Biffenschaft von Gott und beffen Berhaltniffe gur Belt murbe von ihm bie Philoforbie eingetheilt in Gottes und Beltfunde. Bene begreift Die Untersuchung über Dafein, Ertenntniß und Wefen Gottes; biefe verzweigt fich in Maturtunde (Naturphilosophie) ftestunde (Idealphilosophie) und Seelentunde (Psychologie). Die von ihm herausgegebnen Schriften find: Lehrbuch ber Runft= wissenschaft. 1819 — Grumdlinien ber Psphologie. 1821 — Ueber bas Wefen ber Bernunft. 1822 — Begriff und Eintheilung ber Philosophie und Grundlinien ber Logik. 1824 — Ueber bas Berhaltniß ber Bernunft und ber Offenbarung in Begiehung auf Ertenntnif Gottes. 1825 — Ueber die philosophische Behandlung ber Geschichte. 1826 - Grundlinien ber Ethit. 1829. - Bergl. bas Programm bes Prof. Rif über Rr. Unt. Ruflein in bem Sahnebberichte ber Stubienanstalt von Dilingen, von 1831-32. Muglein (Georg) ber altere Bruber und Mentor bes eben

angeführten jungern in ben Studienjahren, war zu Bamberg 1766 geboren, machte in ben Gomnafialftubien vorzügliche Fortschritte, wurde in dem philosophischen Curfus als der Erfte in dem Pris mate im 3. 1784 mit bem Doctorate ber Philosophie beehrt umb trat hierauf wegen biefer Auszeichnung in bas ernestinische Clexis calleminar. Im 1793 wurde er von bem Kurften Frang Eud = wig als Professor ber Philosophie an ber Univerfitat zu Bambera angestellt, welche Lehrstelle er bis zu feiner Ernennung als Capi= tular bes erzbischöflichen Domcapitels im 3. 1821 verwaltete. Er mabite bas am Schluffe bes vorigen Jahrhunderts herrschende Eritifche Softem, betrieb es mit Revereifer und erlangte burch feine mit jugenblichem Feuer und bialettifder Gewandtheit gehaltenen Bortrage in feiner Umgebung großes Unfebn, fo wie er burch feine aufopfernbe Bobithatigfeit fich große Berbienfte um bie Forberung ber Bilbungsanftalten feiner Baterftabt erwarb. Rach ben Grund= fasen ber fritifchen Philosophie gab er folgenbe Schriften gum Drude: Dissert, de discrimine cognitionum a priori et a posteriori. 1794 — Theoria facultatis repraesentandi cum thesibus ex universa philosophia. 1795 — Disquisitio de humanae voluntatis libertate cum thesibus ex univ. philos, 1797 - Disquis, de immortalitate animi humani. 1799 - Berfuch einer fafflichen Darftellung ber allgemeinen Berftanbeswiffenschaft. 1802 - Reitif ber falfchen Unfichten ber Logit. 1802 - Parallelism ber Cultur bes menfcblichen Seiftes mit ber Entwicketung bes Glaubens an Gott. 1807. — Bergl. in Unsehung biefer beiben Bruber bas Selehrten = und Schriftsteller = Lexifon ber beutschen fatholifchen Geiftlichkeit. 2. berausgegeben von Baibenegger. C. 41-45. Diefe beiben Artitel find von ben. Prof. Afchenbrenner in Afchaffenburg verfafft].

D.

Octroirt (vom franzos. octroi, Bewilligung einer Gnabe ober Freiheit) heißt eine Staatsverfassung, welche ber Regent seinem Bolke freiwillig glebt, indem er ihm meht Rechte hinsichtlich ber Theilnahme an den offentlichen Angelegenheiten (Gesetzebung, Besseuerung 1c.) ertheilt, ath es bisher besaß — als Gegensaß einer pactieten oder stipulirten Versassung, welche auf einem ges

genseitigen (ausbrudtich abgeschloffnen) Bertrage beruht. Wenn aber jene einmal gegeben und angenommen (also factifch ober ftill= Schweigend vertragt) ift: fo gilt fie eben fo gut von Rechts wegen, als biefe. S. Staatsverfaffung.

Detonomit. - Bufat: Mit biefem Artitel ift auch ber

Urt. Phyfiotratie zu vergleichen.

Dekumenisch (von oixsuern scl. yn 1. zwoa, die bewohnte Erbe, auch bas gange romifche Reich, als Gegenfat von beffen einzelen Theilen ober Provinzen) ift foviel als allgemein. S. d. B. Darum haben auch Einige von einer ofumenischen Philosophie (philosophia universalis) gesprochen, indem fie-bas Allgemeine ber Wiffenschaft von beren besondern Theilen ober Disciplinen unterschieden. Man tonnte also auch bie Funbamen= talphilosophie fo nennen: S. Grundlehre. Bollte man aber barunter eine allgemeingultige verffehn, fo giebt es bergleichen noch nicht; wenigstens ift noch teine bafur anerkannt, folglich auch nicht allgemeingeltenb.

Denomaus. - Bufat: Er lebte im Beitalter Sabrian's und schrieb ein Wert unter bem Titel: Owoa yontwo (Spisbuberei ber Gautler ober, wie Undre überfegen, Enthullung ber Wahrfager) in welchem er die Mantit und die Drakel theils ernfthaft theils scherzbaft bestritt. Es hat sich aber nicht erhalten. Bruchftude besselben finden sich in Euseb. praep. evangel. V, 18 ss. VI, 6 - 7, Auch vergl. Fabric, biblioth, gr. Vol. III.

pag. 522 — 523.

Offenbarung. - Bufat gur Literatur biefes Artitels: Ueber Das Berhaltniß ber Bernunft und ber Offenbarung in Beziehung auf Erkenntniß Gottes. Bon F. A. Ruglein. 1825. 8. - Gelbbewufftfein und Offenbarung ober Entwidelung bes religiofen Bewufftfeins. Bon Cafimir Conrabi. Maing, 1831. 8. — Die Möglichkeit ber gottlichen Offenbarung. Gin philosophischer Bersuch von R. F. Muhlert. Leipz. 1832. 8,

Dien (Loreng, nicht Ludwig). - Bufat: Bon feinem Lehrbuche ber Naturphilosophie erschien eine zweite und umgearbeis tete Auflage. Jena, 1831. 8. — Sein Geburtsort ift nicht

Freiburg, fonbern Offenburg in ber Ortenau.

Dlivet f. Fabre d'Dlivet.

Omne ens est unum, verum, bonum s. perfectum jedes Ding ift eine, mahr, gut ober volltommen - ift ein ontologifcher Grundfas, ber in feiner logifch = metaphpfifchen Allgemeinheit nichts weiter fagen will, als daß jedes Ginzelding wirklich und vollstandig basjenige ist, mas es eben ift. Wolte man ihn aber auch physisch ober empirisch nehmen, so konnt' er nicht gelten. Denn nicht nur die Menschenwelt, sondern auch die Thier= und Pflanzenwelt zeigt viele Einzelbinge, bie felbst so, wie sie aus bem Schoose ber Natur bervorgehn, nicht so find, wie sie ihrem Besen nach sein sollten — mangels und kruppelhafte, selbst monstrose Producte. S. Disgeburten.

Omne vivum ex vivo — alles Lebenbige geht aus einem andern Lebenbigen hervor — will sagen, daß das Tobte nichts Lebenbiges gehären könne, sondern, wenn es so scheint (z. B. wenn aus einem Leichname Würmer hervorkommen) irgend ein lebenbiger Keim in jenes gelegt sein nuisse (z. B. Insectencier). Verwandt damit ist also auch der Sat: Omne vivum ex ovo — alles Lebendige aus einem Ele. Denn El bedeutet hier eben einen Lebenskeim, der sich zu einem wirklich lebenden Wesen entswickelt und ausbildet, sodald die Umstände günstig sind. Uebrigens s. Leben und Zeugung.

Ontologie. — Bufat zur Literatur biefes Artifels: Canzii ontologia. Tubingen, 1741. 8. — Auch hat sie Baumgarsten unter bem Titel einer Philosophia generalis (ed. Förster.

Salle, 1770. 8.) bearbeitet.

Ontofophie f. Ontologie (im 3. B. ber 1. A.) und

Clauberg.

Drganon. — Bufat: Berwandt mit bem Drganozois mus ift die Drganozoonomie, welche die Gefete (νομοι) bes Lebens (ζωη) in der organischen Natur zu erforschen sucht. S.

Biologie und Leben.

Drientalische Philosophie. — Zusat: Unter dem Drientalismus überhaupt versteht man die ganze Dent, Sprechund Handelsweise der morgenländischen Bölker, mithin auch ihre Wissenschuft, Kunst, Sitte, Lebensweise ic., ohne deren Kenntnis freilich auch keine richtige Beurtheilung der orientalischen Philosophie möglich ist. Eine Menge von Beiträgen dazu liesert das Journal asiatique ou recueil de mémoires, d'extraits et de notices relatifs à l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la literature des peuples orientaux etc. publié par la société asiatique. Par. 1822—27, 11 Bande, und seit 1828 fortgesest als Nouveau j. a., von weichem 9-Bande die 1832 erschienen sind.

Drientiren. — Busat: Auch vergl. ble Schrift von G. Mehring: Bur Drientirung über ben Standpunct bes philosophi-

fchen Forfchens in unfrer Beit. Stuttgart, 1830. 8.

Drigenes, — Bufat: Die Ausgabe feiner Bette von De la Rue ift neuerlich wiederholt und verbeffert worden von Beinr. Sbuard Lommatfc (Berlin, 1831 ff. 8.) aber nach nicht vollendet.

Driginal. — Bufat: Der Ausbrud Driginalgente wird meift in fchlechter Bebeutung ober ironifch gebraucht, wenn

die Originalität affectiet ift ober in's Erzentrische fatt und haburch lächerlich wird. Ueberhaupt giebt die Originalität alleln noch teine Burgschaft für die Wahrheit ober Gute bessen, was in wissenschafte licher ober kunstlerischer hinsicht auf originale Weise geleftet worden. Man muß sie baher nicht überschäfen. Bergl. Genialität, auch Urselbst.

Drthobulie (von oodos, recht, und pudy, ber Wille) ift ber rechte ober gute Wille, bas ernfliche Wollen des Guten; woraus dann auch die Orthaprarie (von noavoer, handeln) ober

bas gute Sanbeln hervorgeht. S. Bille.

## Ŋ.

Dacification (von pax, cis, ber Friede, und facere, mas chen) ift Friedensfliftung, welche 1. in Privatftreitigfeiten, und bann entweber gerichtlich (burch besonders angeftellte Friedensrichter ober auch burch andre Richter, welche von bem Beginne bes Pooceffes die Parteien auszugleichen suchen) ober außergerichtlich (burch von den Parteien angenommene Vermitter ober auch durch andre Personen, welche zur Suhne reden) stattsinden kann. Sie kann aber auch 2. in offentlichen Streitigkeiten (amifchen Bolkern ober Staaten) ftattfinden, und ift bann allemal außergerichtlich, wenn micht etwa in einem Staatenbunde ein boberes Tribunal für folde Kalle (ein fog. Auftragalgericht) bestellt ift. Die Pacification kann bann entweder barauf abzwecken, ben Mushruch bes Rriegs ju berbuten, ober ben ichoft ausgebrochnen Rrieg zu beenbigen, beibes tann ebensowohl burch Bermittler geschehen, welche von ben Parteien aufgerufen worden, als burch solche, die sich selbst bagu conftituirt haben. Im lettern Salle findet freilich eine gewiffe Anmagung fatt. Wenn aber von bem Musbruche ober von ber langern Fortbauer eines Kriegs viel Unheil zu befürchten: fo tann man es anbern Staaten nicht verbenten, wenn fie fich auch uns aufgefobert in's Mittel schlagen. In folden Dingen kommt im= mer viel auf Beit und Umftanbe an.

Paciscenten. — Busat: Paciscirt ober pactirt heißt baber eben so viel als vertragt ober burch Bertrag entstanden. Wegen ber pactirten Staatsverfassung s. octroirt. Pabentit (von naedeveer, erziehen, unterichten) ift Erziehungs und Unterichtstunft. S. Erziehung und Unterzicht. Das bavon abgeleitete Wort Propadentit aber f. an feinem Orte.

Paganismus (von pagani, Lanbleute, Bauern, bann auch heiben) ift soviet als heibenthum. S. b. W. Sinige leiten mit Tertullian (de corona militis) bas Wort auch bar von ab, baß bie römischen Rechtslehrer biejenigen, welche keine Krieger waren, paganos nannten, die Christen aber die Heiben gensto benannt hätten, quod Christi milites non essent. Diese Ableitung ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist es, daß die Christen die Heiben barum paganos nannten, weil dieselsben, seit das Christenthum im römischen Reiche herrschend wurde, sich aus den Städten auf das Land zurückzogen, mithin nicht in urbibus, sondern in pagis lebten. Es kam daher auch diese Besnennung erst im 4. Jahrb. auf.

Panegyritus (von nar, alles, und ayopa, die Bersammlung — baber naryyvpixog seil. doyog) ist eine Rede vor einer großen Bersammlung, gleichsam vor allem Bolke oder dem ganzen Publicum, meist zum Lobe einer (physischen oder moralischen) Person. Eine Lobrede oder Lobichrift auf einen berühmten Philosophen (wie z. B. Fontenelle, Bailly und Kastner auf Leibnis — s. d. M. — gehalten und herausgegeben) könnte also auch ein philosophischer Panegyritus heißen. Das ein solcher nicht bloße Schmeichelei sein durfte, sondern die Verdienste des Philosophen mit Wahrheit und Unparteilichkeit darstellen musste,

versteht fich von felbft.

Panekklefiaften (von nar, alles, und exxlyoca, die Rirche) heißen diejenigen, welche alles d. h. alle Menschen zu Mitgliedern einer und derselben, also vollig allgemeinen, Religionsge-sellschaft machen wollen — ein Streben, das wohl nie sein Biel

erreichen mochte. G. Benotif.

Panlogismus (von nav, alles, und doyog, die Bernunft) sagen Einige für Pantheismus (f. d. M.) wiesern sie Gott als die alles durchdringende, belebende und beherrschende Urvernunft (doyog ogwog den navrwe equalerog — wie die Stoiker sagten) benken. Bergl. auch Gott und Bernunft. Damit hangt auch ber bekannte Ausspruch zusammen: Alles Wirkliche ist vernünstig und Alles Bernünstige wirklich.

Pannomie (von nar, alles, und rouog, das Gefet) ift philosophisch das Gefet aller Gesetse ober das Bernunftgeset als Allgeset gedacht. Man versteht aber auch darunter einen codex legum ober eine Sammlung aller positiven Gesets, die in einem Staate gelten ober auch einmal gegolten haben; was die Juristen

auch Panbetten nennen (von bemfelben und dezeoda, fiehmen, aufnehmen). S. Gefes.

Pantarchie (von nar, rog, alles, und apxeer, herrschen) ift Allherrschaft, wie sie nur Gott zukommt; besgleichen die damit verwandte Pantarkie (von demselben und apxeer, genüt gen) oder Allgenugsamkeit. S. d. W. — Manche verstehn unter Pantarchie das Streben Aller nach der Herrschaft; woraus naturlich Anarchie entspringt. S. d. W.

Pantheismus. — Wegen seines Zusammenhangs mit ber Kabbalistie vergl. die Schrift von D. M. Freystabt: Philosophia cabbalistica et pantheismus. Königsberg, 1832. 8. — Neuerlich ist auch von einem politischen Pantheismus die Rebe gewesen. S. die Schrift: Ueber die verschiednen Formen, in welchen der Pantheismus ober die Weltvergötterung in neuerer Zeit aufgetreten ist, nebst Winken über die verberblichen Tendenzen bes politischen Pantheismus. Von August v. Blumrober. 1832. 8.

Pantokosmus (von nav, alles, und 2004105, die Welt) ist die ganze Welt, gleichsam die Allwelt (wosur man lieber Weltall sagt) um diese von einzelen Theilen derselben zu unterscheiden. Auch nennen die Franzosen ein mathematisches Instrument zu Messungen am Himmel und auf der Erde Pantocosmestatt Cosmolabe oder Astrolabe.

Papfithum. — Busat: Bei biesem Artikel iff auch Rastholicismus zu vergleichen, nebst ber Schrift bes Berfaffers: Das Papsithum in seiner tiefsten-Erniedrigung aus dem Standpuncte ber Politik betrachtet. Leinzig, 1832. 8.

Parachronismus (von παρα, wider, und χρονος, bie Beit) bebeutet eine fehlerhafte Beitbestimmung, ober eine solche, bie ber echten Chronologie zuwiderlauft, mithin ebensoviel als Anaschronismus. S. d. B.

Parabor. — Bufat: Wenn das hafden nach Paraborien an Narrheit oder Wahnfinn (µavea) ftreift, fo nennt man es

auch Paraboromanie.

Paralysiren (von nagadvoic, die Austösung ober Lahmung) heißt überhaupt nichts andres als eine Kraft hemmen oder schwächen, daß sie nicht ihre volle Wirksamkeit außern kann. So paralysirt ein Schlagsuß den Körper, daß er nicht gehen oder andre Lebensverrichtungen vollziehen kann. Und ebenso paralysirt der weltliche und geistliche Despotismus den Geist, daß er nicht zum Bessern fortschreiten kann. Insonderheit aber paralysirt man die philosophirende Vernunft, wenn man ihr nicht volle Freiheit gestatten will, alles zu untersuchen und zu prüsen, selbst das, was schon längst ausgemacht scheint oder gar mit dem Nimbus der

Beiligfeit umgeben ift. G. Denefreiheit, auch Cenfur. Et

giebt baber fomobl torpertich als geiftig Paralytifche.

Parergen (parerga, von nuoa, ju, neben, bei, und epyor, bas Weit) find Reben: ober Beiwerke. S. d. B. Juweilen neunt man auch Schriften so, die nicht in das Hauptfach bes Berfaffers einschlagen; wie wenn ein Philosoph aber mittarische Gegenstände fcpreibt.

Parifer Philosophie ist gleichsam bie Reprasentantin ber gangen französischen Philosophie (f. b. Urt.) weil Puris seit Jahchunderten der Gentralpunct aller französischen Runst und Wiffenschaft ist. Darum hat die französische Philosophie auch häusig das Gepräge der pariser Frivolität angenommen. S. Encytlopäbisten. Und ebendaher kam es, daß während der berüchtigten pariser Bluthochzeit sogar ein Philosoph den am bern ermordet haben soll. S. Bartholomänsnacht.

Parlementarische Omnipotenz f. Omnipotenz. Wegen ber Parlemente selbst als Organe ber Staatsgewalt in philosophischer hinficht f. Staatsverfassung. In historischer

Sinficht gehoren fie nicht hieber.

Parvnomafie (von naça, bei, gegen, und oropa, Bott, Rame) ift eine Anspielung auf Bort ober Ramen einer Sache ober Person, wobei eine Art von Gegensatz flattfindet; wie sie bei Wortspielen und Bortwigen haufig vortommt. Gewöhnlich wird babei auch ber Laut etwas verandert; wie in ben bekannten: "Per aspera ad astra," ober: "Amantes sunt amentes," ober, "Jugend hat nicht Tugend," ober: "Ein Beifer ift "fein Beifer," ober wie Jemand von dem (in seinen perfonsichen Lebensverhaltniffen febr friedfertigen, aber ber literarifchen Polemit nicht abgeneigten) Berfaffer biefes Wirterbuchs fagte: "Rrug liebt "Arieg." Daber ertiart Cicero (de orat. II, 63.) bie Paronomaste burch "parva verbi immutatio," und führt als Beispiel ein Bigwort bes alten Cato an, welcher ben M. Fulvius Nobilior wegen feiner Unbeftanbigfeit Mobilior nannte. Die Bis worte ber Frangofen, die barin besonders ftart find, mit bem General tête bornée (fatt Tettenborn) und bem Duc de vilain ton (fatt Bellington) wurden alfo auch bieber gebos ten; besgleichen bie namenverbrehungen, burch welche ber Afabes mitter Rarneabes und bet Spitureer Beno von Sibon ben Stoifer Chryfipp (f. b. D. a. G.) lacherlich ju machen fuchten. Biel Bit ift allerbings nicht in folden Paronomasien. (Gegen biefen Artitel ift ber bie Paronomafie betreffenbe Bufat im Artitel Paronymie gu ffreichen).

Particular. — Busat: Wegen des logischen Grundsates.

A particulari ad universale non valet consequentia — wohl

abet umgekehrt ab universali ad particulare - f. a parte unb allgemein. Wegen bes Unterschiebs aber swiften bem Partie cularen und bem Specialen f. b. 2B.

Bufat: Die neueste Ausgabe feiner Beete) Dascal. führt ben Titel: Oeuvres de Blaise Pascal, avec une noticesur sa vie. par Népomucène Lemercier. Paris, 1830. 2 **23**be. 8.

Pafforet (Marquis de P.) geb. 1756 zu Marfeille, war vor ber franzosischen Revolution Abvocat und Rath beim fog. Conseil des aides zu Paris, mo er auch in bie tonighte Atabemie ber Wiffenschaften aufgenommen murbe, 3m 3. 1790 er-nannte ihn Eudwig XVI. jum Minister bes Innern, welche Stelle er aber nicht lange bekleibete. Mahrend ber Revolution ward er zum Prafibenten ber gefengepenben Betfammitung ernannt und zeichnete fich hier burch feine Beredtfamtelt aus. 'Auch unterftutte er mehre beilfame Borfchlage, befonbers ben zur allmühlichen Abschaffung bes Regerhandels. Im 3. 1795 geliffnete Pe fich ats Abgeordneter bes Barbepartements im Rathe ber Kunffunbert burch feine beredte Bertheidigung ber Preffreiheit, burch feine Bermenbung fur die unglucklichen beportirten Priefter, und burch feine Bestrebungen für eine bessere Bermaltung ber Gefängniffe bergeftalt aus, daß er bald zum Prafibenten biefes politischen Rorpers ets wahlt wurde. Im 3. 1797 ward er vom Directorium, beffen Gewaltthatigkeiten er nicht bisligte, gur Deportation nach Capenne' verurtheilt, rettete fich aber gludlich und begab fich 1798 nach ber Schweiz, aus welcher ihn 1800 die Consularregierung gurudtief. 3m 3. 1804 mard er Professor bes Natut = und Bolferrechts am-College de France, 1809 Mitglied bes Senats und ber Ehrenlegion, nach ber Ruffehr ber Bourbons aber Mitglied ber Pairskammer, beren Viceprafibent er 1824 und Prafibent 1829 murbe. Unter feinen vielen Schriften zeichnen fich in philosophischer binficht besonders aus: Abhandlungen über Boroafter, Confucius und Muhammed (1787) über die Eriminalgesete (1790) und Geschichte ber Gesetgebung. Paris, 1817-27. 9 Bbe. 8.

Paulus (h. E. G.). — Bufat zu feinen Schriften: Berichtigende Resultate aus bem neuesten Bersuche bes Supernaturalismus gegen ben Rationalismus. Dber zeitgemäße Beleuchtung bes Streites zwifchen bem Gingebungeglauben und ber urchriftlichen Denkglaubigfeit. Wiesbaden, 1830. 8.

Pauperismus (von pauper, ann) ift Armenthum ober Berhalten gegen bie Armen, befonders von Seiten bes Stagts. Berftopfung der Quellen ber Armuth (Unwiffenheit, Unfittlichkeit, brudende Ab--gaben, Befdrantung bes Lebenevertehrs it.) ift babei bie Sauptfache. Sonft werben alle Armenverforgungeanstalten nichts helfen. Betgl, arm.

Pax et justitia sorores — Friede und Gerechtigkeit stind Geschwister — will sagen, daß ohne gewissenhafte Achtung des Rechts weder die einzelen Menschen noch ganze Bosser und Staaten friedlich und ruhig mit und neben einander leben können. Schon Augustin (in Psalm. VIII, 4) sagt in dieser Beziehung sehr richtig: Duae sunt amicae: Justitia et pax. Tu sorte unam vis et alteram non facies. Nemo enim est, qui non velit pacem, sed non omnes volunt operari justitiam. Si amicam pacis non amaveris, non te amabit ipsa pax, nec veniet ad te. Der Grund aber liegt barin, daß das Rechtsgeses (s. d. B.) die ursprüngliche Bedingung der außern Harmonie menschlicher Besstrebungen und Handlungen, mithin auch des gesellschaftlichen Lesbens der Menschen ist. Bergs. auch Friede und gerecht.

Pennalismus (von penna, die Feber, als Schreibwertzeug betrachtet und baher in den Schulen vorzüglich gebraucht) ist eine Unstitte der Gelehrtenschulen, selbst der höheren, in welchen die jüngeren Unkömmlinge (Pennale, auch Küchse genannt) häusig von den alteren Schülern gemisbraucht und gemishandelt werden. Spuren davon sindet man schon in den alten Philosophenschulen. Im Mittelalter aber ward die Sache noch ärger. Leider hat sie sich bis auf die neuesten Zeiten herad erhalten, trog dem, das man in den Jahren 1661 und 1663 sogar durch deutsche Reichse und Landesgesetz dagegen kämpste. Doch hat die höhere Bisdung der neueren Zeit schon vieles in dieser Hinsicht gemildert. Und hoffentlich wird mit der steigenden Cultur jene Unsitte bald ganz aushören. S. Schöttgen's Historie des ehedem auf Universsitäten gebräuchlich gewesenen Pennalwesens. Dresb. ü. Leipz. 1747. 8.

Perennirend. — Busat: Die Philosophie ist nur peremnirend als Streben nach wissenschaftlicher Erkenntnis, weil dieses Streben aus einem perennirenden Bedurfnisse des menschlichen Geisstes hervorgeht; aber nicht als so ober anders gestaltete Wissenschaft. S. Philosophie.

Perhorresciren. — Bufat: Wenn Jemand alle Richter . perhorresciren wollte, fo hieße bieß nichts andres, als die Justig

felbft perhorresciren, bie boch Seber respectiven foll.

Periode. — Bufat: Wegen bes periodischen Entstehens und Bergebens ber Welt, welches einige Philosophen angenommen haben, f. Etpprose und Palingenesie.

Per qu'od qu'is peccat, per idem punitur et idem — womit. Jemand fundigt, damit wird er auch gestraft — ist ber popular ausgesprochne Grundsat des Wiedervergeltungsrechtes. -der

aber boch feine Beschränkung in ber Untvendung feibet. S. Bie

bervergeltung.

Perfifthe Beisbeit. - Bulas zur Literatur bieles Ur In Bezug auf die zulest (B. 5. S. 192.) angeführte Schrift von Solty ift noch ju bemerten, bag nach ber Unlicht des Berfaffers Dfjemfib = Dejoces, Feribun = Phraortes, und Guftasm = Eparares I. ift. - Außerbem gebos ren bieber noch folgende neuere Schriften: Vendidad Sade, I'm des livres de Zoroastre, publié d'après le manuscrit Zend de la bibliothèque du roi. Avec un commentaire; une traduction nouvelle et un mémoire sur la langue zende etc. Par Eugene Burnouf. Texte Zend, Livr. 1-8. Par. 1830-33. fol. — Vendidad. Zendavestae pars XX. adhuc superstes. Ed. Just, Olshausen, Samburg, 1829. 4. - Fragmens relatifs à la religion de Zoroastre, extraits des manuscrits persans de la bibliotheque du roi. Dat. 1829. 8. Deutsch aus bem Berfifchen überfest und mit einem ausführlichen Commentare verfeben ic. von D. Joh. Aug. Bullere, mit einer Worrebe von Binbifdmann. Bonn, 1831. 8. - Bergl. auch Drmugb.

Detrarch. - Bufat; Ueber ibn und feine Berbienfte um bas Studium ber claffifchen Literatur vergl. noch Seeren's Geschichte bes Studiums ber classischen Literatur. B. 1. S. 280 ff. . Muratori rerum italicarum scriptores, Vol. XVIII., pag. 185. XXI. 20. XXII. 628. - Sismonbi's Befchichte ber

italienischen Freistaaten im Mittelalter. B. 6. S. 144,

Pfrunde (von frui, genießen - Fruenda) und Prabende (von praebere, barreichen — praebenda) bedeutet eins und bafei felbe, namtich eine Stelle; Burde ober Amt, wobei viel zu geniegen, aber wenig zu thun ift; weshalb man auch folche Pfrumober Prabenden ale Bobithaten (beneficia) betrachtet. Werben fie gur Belohnung bes Berbienftes gegeben, fo ift nichts bagegen einzuwenden. Werben fie aber an Deufigganger ober bloße Bergebrer (fruges consumere nati) verfchwendet, fo ift bas ein Disbrauch, ber billig abgeschafft werben follte.

Philalethie. — Bufat: Neuerlich hat fich in Nords beutschland eine beistische Secte unter bem Titel ber Philalethen gebilbet. In biefer Beziehung mare alfo Philalethismus fo-

viel als Deismus. G. b. 28.

Philaretie (von pileir, lieben, und agern, die Tugend)

ift Tugendliebe. S. b. 28.

Philo von Alexandrien. — Bufat: Außer ber Abhandlung de theologia Philonis gab berfelbe Grogmann (Chrift. Gottl. Leber.) eine andre de λογω Philonis (Lps. 1829. 4.) heraus-Auch vergl. Quaestionum philonianarum particc. II. Scr. GuilSchaffer. Madung, 1829—31, 8. — Phits und die alexansbrinische Theosophie 2c. Bon Aug. Sfrorer. Stungart, 1831. 2 Able. 8. (Auch als krit. Gesch. des Urcheistenchums).

Philoterbie (von gileir, lieben, und negdos, ber Ge-

winn) ift Gewinnsucht. G. Gewinn,

Philof. Algeber f. Algeber.

Philof. Architektonik f. Architektonik und philof. Baukunft.

Philof. Bruchftude ober Fragmente f. Bruchftude.

Dbilof. Chrie f. Chrie.

Philos Detalog f. Detalog.

Philos. Dibattit f. Dibattit und philos. De-

thoden.

Philus. Ei (ovum philos.) nennen bis Chemisten eine Gefaß, weiches die Gestalt eines Eies ober auch eines herzens hat und unten mit einer Röhre versehen ist. Der Grund bieser Benennung ist mir unbekannt. Mahrscheinlich stammt sie aus der Alchemie, die mittels eines solchen Wertzeugs als Destillirkoldens den philosophischen Stein zu sinden oder Gold zu machen suchte. Bergl. auch Wettei und Stein der Weisen.

Philof. Favoritismus f. Favoritismus.

Philos. Friede (pax philos.) soll ber Friede unter den Philosophen sein, den bieher alle Philosophen zu stiften versuche haben, besonders die sogenannten Bermittler oder Ausschner entgegengeseter Ansichten und Lehogebaude, statt dessen aber nur der Relg unter den Philosophen, gerade wie der unter den Wölkern, trumer hestiger entbrannt ist. Der Grund davon liege unspreitig im Wesen der Philosophie selbst, zum Theil ader auch freisich in den Philosophien. S. d. W. Zu den Schriften, welche hierüber dereits im Art. Literatur der Philosophie Nr. 4. angeschrt sind, ist neuerlich noch solgende gekommen: Philosophie und Leben, oder: Ist es ein Traum, auf einen dauernden Frieden in und mit der Philosophie zu hossen? Bon Trd. Francke. Berl. 1831. 8.

Philos. Fulhorn f. Johann von Stobi. Philos. Gallimathias f. Gallimathias.

Philof. Leben bedeutet soviel als vernünftiges (ben Grumdsstehen ber praktischen Bernunft, welche bie praktische Philosophie barstellt, gemasses) Leben. Das ein solches Leben eine langere Lebensbauer verdurge, folgt schon aus biatetischen Grumbsagen. Die Erfahrung scheint es aber eruch zu bestätigen, indem die berühmtessen Philosophen alterer und neuerer Beit in der Regel ein ziemlich hohes Alter erreicht haben. Ein brittischer Schriftseller hat sogar berechnet, daß Philosophen im Durchschnitte 70 Jahre leben,

mabrend Juriften nur 69, Debiginer 68, Theologen 67, Philologen 66. Poeten aber gar nim 57 Rahre burchfcmittlich feben follen. Den Raturforschetn hingegen giebt Chenberfelbe ein burthschnittliches Bebensalter von 75 Jahren. S. The mifirmities of genius etc. By R. R. Madden, London, 1833. 2 Bbe. 8. Freilich bat biefer Lebensberechnen in feinen Tabellen meift nur brittifche Gelehrte und Kunftler aufgeführt. Das Refuttat bes Ralfuls mochte allo mohl noch andere ausfallen, wenn die Anbuction expeitert murbe.

Dhilaf. Romenclater.f. Romenetator.

Philos. Panegprifus f. Panegyritus.

Philos. Pantheon f. Pantheon.

Dhilos. Spiel bat man zuweilen bas Schachspiel genannt. Es ift aber mehr ein mathematifches als ein philos fophifches Spiel, ob es gleich, wie jebe mothematifche Geiftesthatigfeit, auch bagu beitragen tann, bie Dentfroft zu uben und fe bas Philafophiren zu unterflugen. — Das Spielen mit gehalttofen ober auch erbichteten Begriffen bingegen ift mehr ein unphis lofophifches als phitofophisches Spiel. Benigftens führt es gur Unphilosophie ober gur leeten Speculation.

Phifelbet f. Schmidt=Phifelbet.

Phormio. - Bufag: Gin andrer Phormio, gur perls patetifchen Schille gehorig, lehrte Philosophie gu Ephefus, wo ihn auch Damibal forte, ber aber tein gunftiges Urtheil aber ibn fallte, ba er viel von ber Rriegetunft fcmagte, ohne biefelbe je geubt zu haben. Cic. de orat. II, 18.

Photolatrie (von que, ros, bas Licht, und darpeia, ber Dienft) ift bie Berehrung bes Lichts (und bes Feuers) als et-

nes gottlichen Wefens. G. Licht und Feuer.

Photologie (von bemfelben, und loyog, bie Lehre) ift bie

Lehte vom Lichte. G. b. 2B.

Photomisie, Photophilie und Photophobie (von bemfelben und miceir, haffen, mikeir, lieben, und mofeir, icheuen) ift Lichthaß, Lichtliebe und Lichtscheu; wobei bas 28. Licht meift im geiftigen Sinne genommen wirb. Der britte Ausbruck bezeichnet jedoch ebensomohl eine korperliche als eine geiftige Rrankheit. Denn wie es Menfchen giebt, welche fo fcwache Augen haben, baß fie bas materiale Licht nicht ertragen tonnen : fo giebt es auch folde, beren fcwacher Geift das intellectuale Licht nicht ertragen tann: Bergt Muftlarung und Finfterling, auch Obscurant.

Photosophie (von demselben und comea, die Weisheit) mennen Manche bie perfifche Beisheit (f. b. Urt.) ober auch jebe andre Urt von Beisheit, in welcher bas Licht (f. b. 93.) als bas angebliche Princip alles Guten eine große Rolle fpielt, fo

bas auch wohl Gott selbst als ein reines Lichtwesen gebacht wird. In dieser Beziehung könnte man die Photosophie auch eine Phostotheologie nennen. S. Theologie. Wenn aber Jemand aus den Erscheinungen des Lichts in der Natur, zu welchen auch Farbe, Schatten und Finsternis, nebst dem Wechsel von Tag und Nacht gehören, so wie aus den Wirkungen des Lichts und des damit verwandten Feuers in Bezug auf die Erzeugung der Währne und das deben der Pstanzen und Thiere, das Dasein und die Eigenschaften Gottes darzuthun sucht: so wurde eine solche Phototheologie zur Physistotheologie gehören. S. d. W.

Phototechnit. - Bufag: In Berbindung mit der Pp: rotechnit entfieht baraus die Photopprotechnit.

Dbrenefe. -Busat: Das gleichfalls von ponr, burch Berbindung mit Loyog, Die Lehre, abgeleitete Bort Phrenolo-gie tonnte auch uberhaupt Seelen : Gemuthe : ober Berftanbes. Dan nimmt es aber meift in bem befondern Lebre bedeuten. Sinne, daß man barunter Die Wiffenschaft ober Runft verftebt, bas Innere bes Menschen (feine geistigen Unlagen und Bestimmungen) aus bem Meugern (ben Gefichtszügen, ber Schabelbilbung, ben Geberben und anbern Bewegungen bes Romers) zu erkennen. In biefem physiognomischen ober franioftopischen Ginne nehmen auch jenes Wort bie phrenologischen Gefellchaften, beren es jest in England 22, in Schottland 4 und in Irland 2, mitbin jufammen 28 giebt, und beren gleichfam amtliches Organ bas phrenological journal ift, welches monatlich in Ebinburg erscheint und voll intereffanter Bemerkungen ift. Bergl. auch D. Georg Combes Suftem ber Phrenologie. Mus bem Engl. in's Deut. überfest von D. hirschfeld. Braunschweig, 1833. 8. nur die arstlichen Glieder biefer Gefellschaft nicht fo graufame Berfuche an Thieren machten, um die Berrichtungen bes Gebirns und andrer Korpertheile in Bezug auf bas Beiftige zu erfor-Das ift nichts als barbarische Thierqualerei, unter bem fchen! Dedmantel der Wiffbegierbe ausgeübt. .

Physiognomik. — Zusat zur Literatur blefes Artikels: B. Sihler's Symbolik bes Antliges. Berl. 1829. 8. — Berssuch einer theoretischen Begründung der Physiognomik. Bon Diez. Freihurg, 1830. 8. — Die Hauptlehren der Physiognomik, Schädellehre und andrer Theorien zur Beurtheilung des außten Menschen. Bon F. H. Ungewitter. Immau, 1830. 8. — Das lavater'sche System der Physiognomik und das gall'sche System der Schädellehre, auf zwei vergleichenden Tafeln durch Figuren' und Beschreibung dargestellt. Leipzig, 1830. Imp. Fol. — Auch vergl. Phrenese.

Physiocratie. - Bufat: Das phystoliatifche Spe ftein beruht eigentlich auf folgenden brei Grundfagen :-

1. Der Reichthum ber Botter überhaupt besteht nur in ben

Erzeugniffen bes Grundes und Bobens, Das bei ber gente gene

2. Diefe Erzeugniffe allein gewähren folche Beberfctliffe, wels

che Reichthum im engern Ginne beigen.

3. Daber ift auch blog bie ber Gewinnung folder Erzeuge niffe gewihmete Arbeit productiv im leigenflichen Ginne, alle andre Arbeit aber mobificirt nur, mas jene producirt hat, ift alfo an und für fich inproductiv. - Ift aber die Production einer neuen Korm an einer ober mehren gegebnen Materien nicht eben fo viel und oft noch mehr werth, ale bie Production ber roben Stoffe felbit? Und produciet nicht ber menichliche Beift auch fur fich gang felbftanbige Berte in tunfterifter und wiffenschaftlicher Sinficht?

Dierre. .- Bufat: Diefer P. ift nicht zu verwechfeln mit bem im 3. 1743 gefforbnen Abte von Tiron gleiches Ramens, Abbe de Saint-Pierre, melder einen. Entwurf jum' ewigen Frieden (projet pour rendre la paix perpétuelle dans l'Europe) machte und benfelben an viete Rurften und Geehtten feiner Beit (auch an Leibnis) fandte und badurch eine Menge von anbern

Projecten ber Art veranlaffte. G. Ewiger Friede.

Pietismus. - Bufat: Bergl. auch bie Schrift von Rarl Frbr. Mug, Frisiche über Mufticismus und Dietismus.

Salle, 1832. 8.

Pifteobicee. — Bufat: Gine folche Rechtfertigung bes Glaubens fann fowohl im firchlichen Ginne (als theologifche Pisteod.) wie auch in allgemeiner Beziehung (als philosophis sche Pisteod.) abgefasst fein. Heinroth's (s. d. Namen) Pis fteod. gebort in die zweite Claffe, ftreift aber auch in's Gebiet ber erften binüber.

Plato. - Bufat: Rach Ibeler's Lehrbuch ber Chronologie (S. 93 ff.) ist P.'s Gehurtstag ber 7. Thargelion im 3. Jahre ber 87. Dipmpiade = 22. Mai 429 vor Chr. — Daß D. die Welt fur ewig ober unentstanden gehalten, ift gwar ichon von einigen altern, besonders neuptatonischen, Philosophen behaup-tet worben, aber nicht erweislich. Wenigftens tann es nur vom κοσμος νοητος, nicht vom κοσμος αισθητος D.'s gelten. Ebenfo unftatthaft hat man in P.'s Schriften schon eine Urt von Dreiei=, nigfeitslehre (trinitas platonica) gesucht. S. Stäudlin, de philosophiae platonicae cum doctrina religionis judaica et christiana cognatione. Gottingen, 1819. 4. - In literarifcher Sinficht find noch folgende Schriften zu bemerken: De dialogistica arte Platonis etc. Scripsit Joh. Aug. Görentz. Wittenb. 1794. 4. - De Platonis arte dialectica. Scripsit G. Schultgen. Wesel, 1829.

8. — Die Dielett P.'s. Tohankt, von D. Franz hofmann. Mienhen, 1832. 8. (Diese Dielettik sollte under als biede Logik, nientich Kunft ber hichens Speenkelien sein). — Die platonische Lesketik, dargeseite von Arnold Ange. Habe, 1832. 8. — De argumento et consilio librorum Platonis, qui de republica inscripti sunt, dies. Godofr. Stallbaum. Ly. 1829. 8. — Ben Schleiermacher's Uchenfehung det platonischen Schriften erschien 1828 des 3. Kh. 1. B. unthatend die Bücher vom Stante. — Ang hat Fed. Aft ein Lenicom platonicum in 3 Bänden angeständigt, von welchen der 1. zu München 1833 erschienen soll. — Die Schrift: Plato's praktische Philosophies ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie (Minden, 1832. 8.) unthält eigentlich nur Pl's pidagogische Erziehungslehre, als Pidagogische den passenern Sitel: Pl's Erziehungslehre, als Pidagogische bei Einzelen und als Staatspädagogis. Aus den Quallen dar gestellt von D. Alexander Lapp.

Plotin. — Bufet jur kinentur biefes Artifels: Quaestionum de dialectica Plotini ratione fascicul, I, Ed. D. Car. Henr. Aug. Steinbart. Manusburg, 1829. 4. — Ficin's lateinische lieberseiung von Pl.'s Werfen ist auch 1540 und 1559

befonbers gebrudt."

Plutard von Charonea. — Bufat: Ueber beffen Religionsphilosophie und beren Berhaltniff ju jener Beit findet mangute Bemerkungen in Aug. Reander's Schrift über den Raifer Julian und sein Zeitalter. G. 20 — 31.

Plutarchie ober Plutofratie (von nderog, ber Reichtum, und apzeir, hettschen, xoareir, wgieren) bedeutet Herrschaft des Reichtums ober der Reichen im Staate. Sie ist also mit det Aristofratie, Digarchie und Timarchie nabe verwandt. Vergl. biese Ausbrücke.

Pueumatik und Pneumatologie. — Zusak: Die Pneumatologie bes menschlichen Körpers von Fobere (aus dem Franzos. übers. von Figler. Ilmenan, 1832. 8.) ift eine Theorie der Blähungen, in der aber auch viel von geistigen Berirrungen und Krankheiten als Folgen dieser Blähungen die Rede ist.

Pueumatotheismus. — Bufat: Manche nennen auch fo bie Bergotterung bes eignen Geiftes. S. Autotheismus.

Poleophylattik (von molec, leac, Stadt und Staat, und opvlacoer, beschähren ober bewahren) ist ein neuer Name für Polizei (s. b. W.) weil diese sowohl ben Staat im Sanzen als auch einzele Städte ober Wohnplage der Menschen gegen aller lei Uebel, physische und moralische, in Obhut nehmen soll; weshalb

fie auch felbst von Manchen in die allgemeine ober Staatspolizei und in die besondre ober Ortspolizei eingetheilt wied.

Politarchie (von nolig, ber Staat, und mezen, herrefchen) bebeutet bie Staatsherrschaft ober burgerliche Gewalt als Gegensat von ber geistlichen, welche hierarchie beigt. S. b. M. und Staat.

Politik. — Zusaß zur Literatur biese Actikels: Dal's berg vom Berhaltnisse zwischen Moral wid Staatskunst. Ersurt, 1786. 4. — Schmis's Theorie der Politik. Beetin, 1829. 8. — Alphonse de Lamartine sur la politique rationelle. Paris, 1861. 8.

Polit. — Bufat zur Litetaux biefes Artikets: Das conftitutionelle Leben nach feinen Formen und Bebingungen. Leipzig, 1831. 8. — Bermischte Schriften. Ebend. 1831. 2 Bbe. 8. — Er ist auch Ritter des königlich sachsschen Elvil- Verbienstorbens.

Polyhistorie. — Zusag: Dan. Geo. Mothof's Polybistor (polyh. literarius, philosophicus et practicus, Lubect, 1688, 4. Ausg. 4. von Joh. Alb. Fabricins. Ebenbaf, 1747. 2 Bbe. 4.) enthalt auch eine kurze Geschichte und Literatur ber Philosophie.

Polykoranie ober Polykyrie (von nodor, viet, und xoeparoz = xvoeoz, hert, Beherescher) ist Bielhereschaft, mithin soviet als Polyarchie und Polykratie. S. beides. Hierauf bezieht sich der bekannte Bers des Ulysses bei homer (N. 11, 204):

Όυκ αγαθον πολυκοιρανιη είς κοιρανος εςω.

Polynomie (von kolog, viel, und vouce, das Gefet) ift Bielgeselichkeit, ein allmähliches Unbaufen ber Gefete, so daß deren nicht nur viele, sondern auch oft einander widerstreitende entstehn; was naturlich die Unwendung und Befolgung der Gesetzerschwert, die Schlane aber erleichtert, mithin ein großes Uebel ist. S. Gesetz und Gesetze bung. Die mathematische Bedeutung des Worts, wo man darunter vielsache Größen versteht, geht und hier nichts an.

Pomponag. — Busat: Manche halten biefen D. auch für ben Berfaffer ber berüchtigten Schuft de tribus impostoribus, S. Glanbe (Bus.).

Ponitenz. — Bufat: Unter bem Ponitenziarsofteme verfieht man bie Theorie und Praris, welche bie Strafanstatten als Buf : und Besserungsanstalten, mithin als wahrhafte Butt-haufer, betrachtet und eingerichtet wiffen will.

Pope. — Bufat: Bergl. Die von Lessing und Mens belesohn gemeinschaftlich herausgegebne Schrift: Pope, ein Me-

taphysiter. Berl. 1755. 8.

Popular. - Bufat: Da die Popularität in bem

Sinne, wo men bie Bollegunft (aum populmis) burmter ver ficht, ein sehr veründenliches und barum und preidentiges Ding iff: so if das Stucken und derschen immer dunch den lebendigen Gebanken an das, was wehr, recht und gut iff, zu mäßigen. Inferdem fann dieset Stucken leicht zu den ungezehreiten und verdeilten.

Posibon von Tpamea. — Infat: Bon ihm sagt Galen (de dogm. Hipp. et Plut. VIII. p. 652. ed. Lips.) et sei ber Wissenschaftlichsite unter den Stollem gewesen (exuspresorumenters reso Trocusor). Sit das nicht zu viel gesagt? — Mit diesem Philosophen durf nicht, wie Einige gethan haben, der Arzt Posidon verwechselt werden, welcher im 4. Ih. nach Chr. lebte, sich aber in philosophischer hinsicht gar nicht andgezeichnet hat.

Potentialitat [ Actualitat

Prabende f. Pfrande.

Pradicabilien. — Bufat: Co werben auch vorzuges weise die fünf Begriffe ober Botter genannt, welche Porphyr in seiner Ginleitung zur anistotelischen Aategorienlehre ober in ber Schrift de guinque vocibus ertlatt hat. G. Porphyr.

Prabilection (von praediligere, vor: ober mehtlieben)

= Borliebe. G. b. 28.

Pratogativen (von pracrogare, vorfragen, auch vorstimmen) find entweder überhaupt gewiffe Borgüge oder insonderheit Borrechte. S. b. 23.

Praxis und Theorie. — Busah: Bu den Schristen über die theoretische und die praktische Philosophie, welche in diesem Artikel unter Ar. 1. und 2. angeführt sind, gehören noch solgende: E. Stiedenroth's Theorie des Wissens mit desondrer Rucksicht auf Skepticismus und die Lehren von einer unmittelbaren Gewisseheit. Göttingen, 1819. 8. — G. Fr. Daumer's Undentung eines Systems speculativer Philosophie. Rürnberg, 1831. 8. Früher hatte Ders. auch als Fragment eines Systems der speculat. Theol. eine Urgeschichte des Menschengeistes (Berl. 1827. 8.) herausgegeben. In jener spätern Schrist verwirft er aber zum Theile wieder, was er in der frühern speculat hatte. Seine Spezculation neigt sich übrigens sehr zum neuern Pantheismus hin. — F. D. Pfnor's Forschungen der Vernunst. Erster oder theoreztischer Theil. Mannheim, 1832. 8. — Sim. Erhardt's Grundlage der Ethik. Freiburg, 1821. 8.

Preffreiheit. — Bufat: Wo mahrhafte Preffreiheit stattfinden soll, da muß es auch ein Preffgeset geben, welches bie rechtlichen Schranten bes Gebrauchs jener Freiheit und die aus bem Misbrauche berselben hervorgehenden Preffvergehen nebst ben, diesen angemeffenen, Strafen bestimmt. Denn es kann ver-

nunftiger Beife teine unbebingte ober ungefestiche Preff. freiheit gefobert werben, weil biefelbe gur gugellofeften Dreff; frechheit, mithin zu ben grobften Rechteverlepungen fowohl in Bezug auf Individuen als in Bezug auf gange Korperschaften ober Gemeinheiten und ben Staat felbft fuhren wurde, fonbern bloß eine bedingte ober gefestiche, weil bie aufere Freiheit und beren Gebrauch im Staate überall folden Schranken unterliegt. welche bas Gefet mit hinficht auf bie Rechte Aller zu bestimmen hat. Wer also burch die Presse Injurien ausstößt ober Aufruhr predigt, der ift nicht nur eben so straffallig als der, welcher dieß manblich thut, fonbern noch mehr, weil Die Preffe ein Bertzeug ber Mittheilung und Berbreitung ber Gebanken und ber fie begeichnenben Worte ift, welches raumlich und geitlich gleichfam in's Unenbliche geht. Bergl. Die Schrift: Ueber Die unbeschrankte Preff. Bom Dberften Guftavfon (vormaligen Konige von Machen, 1833. 8. Schweben).

Principien ber Philosophie. - Bufat: In Riethammer's philosophischem Journale (S. 3.) fteht auch eine lefenswerthe Abhandlung von Feuerbach über die Unmöglichkeit eis

nes absolut erften Grundfages ber Philosophie.

Pringenergiehung follte von Rechts megen teine anbre fein, als die Menschenerziehung überhaupt. G. Ergiehung. Da jeboch ber Erzieher immer auch Ruckficht auf, ben kunftigen Beruf bes Boglinge nehmen foll, Pringen aber leicht Regenten werben tonnen: fo muß freilich auch ber Pringenergieber biefe Bestimmung seines Boglings vor Augen haben und ihm vornehmlich bie Burbe bes Menichen recht lebenbig barftellen, bamit er auch die Rechte ber Menschheit erkennen und achten lerne. wiefern bie Philosophie, insonderheit die prattifche, hieruber Auffcluß giebt : follten auch Pringen hierin vorzugeweise unterrichtet werben. G. bie Schrift von Schloffer: Bincent von Beauvais [ber felbst ein Prinzenerzieher war] Sands und Lehrbuch fur königliche Prinzen, Fref. a. Dt. 1819. 2 Bbe. 8. - Much bie im Urt. Rurften piegel angeführten Schriften- find bieber gu begieben.

Probabilismus. — Busag: In ber jesuitischen Moral beißt auch basjenige probabel (zu billigen) was sich burch irgend eine Autoritat (eines Kirchenvaters, Scholaftifers, ober auch fonft berühmten und angesehnen Mannes) bestätigen lafft, wenn es auch an fich nicht mahrscheinlich ober annehmungswurdig fcheinen mochte.

Propagation. - Bufat: Reuerlich ift auch viel von einer politischen (insonderheit republikanischen ober bemokratischen) Propagande gefprochen worben, welche burch Emiffarien ihren politischen Glauben zu verbreiten ober politische Profelpten zu machen

fuft. Dafer ficht auf Propaganbismus aft für Profes

intenmaderei, G. Drofelpt.

Propheten. — Siedber if und ju benglichen: Fran: Let's Leffelium. Ucher Prophetitums, Johnnfymbolit und Bi:

denris, Dansburg, 1832. 8.

Propolitisch heift, mas vor ber Politi if ober the all Gemblege vonntgeft. Go hat Murhard eine pempelitische Unterludung über den Junel bet Staats (Göttingen, 1832. &) henntgegen. Schlöger u. A. sagten bafür metapolitisch. S. Metapolitik.

Protagoras. — Bufat: Renetic hat Frbr. Aft ben platenifchen Dialog biefes Ramens befembers herandgegeben. Leip:

**54,** 1831. 8.

Protestantismus. — Bufat: And vergl. noch Ratl Bilb. Beinmann aber bas Berhaftnif bes Undriffenthums jum Protestantismus. hilbburghaufen, 1826. 8.

Protestation. — Bufah: G. bas Berfuffers Schrift: Reprotestation, ober bas Protestations : Recht re, Leipzig, 1832, 8,

Protogea (von neuros, der Erfie, und zen, die Erde) bedeutet entweder dadjenige von den vier Stementen, welchos schliecht weg Erde genannt wird (s. Clement) oder die Erde selbst in ihrer ersten oder ursprünglichen Gestalt und Beschaffenheit, die und jedoch völlig unbekannt ist; wiewohl sich mit Wahrscheinlichkeit annehmen lässt, das die Erde ursprünglich, wo nicht durchaus stüssig, doch ganz mit Wasser umhüllt war. Bergl. Erde.

Pfeuboliberalismus (f. Pfeudos und Liberalis: mus) ift unechter ober übertriebner Liberalismus, ber bie Freiheit felbft gefährbet; wie ber Berf. in feiner Schrift: Der falfche Li-

beralismus unfrer Beit (Leipzig, 1832. 8.) erwiefen hat.

Pseudologie und Pseudomantie (von perdoc, Lug, Trug, dozoc, die Mede, und pearreea, die Wahrsagung) verhalten sich zu einander wie Gattung und Art. Jene ist sallsche oder trugliche Rednerei überhaupt, diese eine solche Wahrsagerei insonderheit. Sen so verhalt sich der Pseudolog zum Pseudos manten, den man auch einen Pseudopropheten nennt. S. Prophet. Auch vergl. Lucian's Pseudomantis, unter welchem ein Betriger jener Zeit, Namens Alexander, zu verstehn, der daher auch Alexander impostor heißt. — Pseudomanie hingegen ware verstellter Wahnsimm (para). Denn der Mensch tann geistige Krantheiten ebensowohl affectiven als körperliche. Beisdes ist aber unrecht, und jenes noch mehr als dieses. Denn wer sich geistig krant stellt, stellt sich selbst als ein Wesen ohne Vernunft= und Freiheitsgebrauch dar. Daher thun es zuweiten Verbrecher, um die Zurechnungsschigkeit ihrer verbrecherischen hand-

Lamgen aufmbeben, gleich jenen Sachwaltern, bie in ihren Bertheis Digungen angeflagter Berbrechet biefe ju Geiftestranten machen : was aber eben fo unrecht ift. Denn folche Bertheibigungsweife führt am Ende gur Straffoffgeeit aller Berbrechet, auch ber aribs ften und gefährlichsten.

Pinchagogit (von worn, bie Seile, und ager = aywi verr , führen) ift ein Theil ber Dabaqvait, nimilich berjemige mele cher fich mit ber geiftigen Erziehung vorzugeweise beschaftigt. Gi Graiebung. Doch nimmt man auch bas Bort gumeilen in eis nem weitern Ginne und verfleht batunter überbaupt bie Runfti Geifter ju fuhren, ju lenten ober gut leiten; wie fie nicht mur von Erniehern und Lehrern, fondere auch von Schriftstellete, Bottes rebnern, Regenten, Felbherren, auch Metzten, befonbers ben pfpcife fchen, ausgenbt wirb. In ber letter Beriebung ift alfo bie Dipchagogit ein Theil ber Pfpchiatrit. G. Geetentranthriten

Plythogonie (von bemielben und voveral die Retigung) folt eine Theorie von ber Bengung ober bem Urfmemge ber Seelen feint; wie fie fchon' Plato in feinem Limdus und Plutard nach ebenbemselben (περι της εν Τεμαιώ ψυχογανίας) versucht haben; aber freilich nur hopothetisch. G. Gerle

Dinchomachie (von bemfelben und page, ber Streit) bebeutet Seelenstreit, ber fowohl ein innerer fein fann, wenn bie Seele mit fich fetbft (binfichtlich thret. Worftelluntgen. Begierben. Gefühle 2c.) im Rampfe begriffen ift, als auch ein auferer, went mehre Seeten fo mit einander tampfen 'Doth beniebt mign: has Mort demokratich vorzugsweife auf jene Mot bes Seekenstretts if bie allerbings gefährlicher ift als biefe, obwoht biefe aus jemer entfpringen kann. Much bie Buftanbe bes 3 weifels und ber Gewifs Tentsanaft geboren bieber (f. beibes) in melder Diegiehung men anich theoretifice umb praftifdre :: Phichomathie unterlibeiben in Asth II whillian fonnte. . 11 1

Physical properties from beinfelbeit und perspositions. Maß ober merroer : meffen) bedeutet Geelonin effinnig, bie aber ibon Leine mathematifch grunue Bellimmung bet Stelentrafte unter ihrer Wirtungen, foubern nur eine ungefahm Schabung besfelben fin kann, ba bie Seele fich nicht wie ber Korper meffen lafft. In= beffen hat neuerlich Rarl Julius Simon Portius, Lehrer an ber Rathofreischule zu Leipzig, ein Werkzeug zu biefem 3med erfunden, welches er fo befchreibt: "Der [bas] Pfpchometer ift "eine Maschine, welche anzeigt, was man seinem Temperamente, "feinem Beifte und Bergen nach ift, indem fie, nach 110 ver-"fchiebnen Ginwirkungen, bie man auf bie Dafchine bat, von 1104 in einer Tabelle Beitich fehr willeftelfch bber inifpfienneisch wetgeldineten - "Gigen thaften blojonigen angiebt, burch welche mak

Rrug's encyflopabifch-philof. Borterb. B. V. 2.

"fich von Anbern unterscheibet," G. Befchreibung bes Pfuchome ters vom Berfertiger. Leipzig, 1833. 8. Da übrigens ber Erfinber biefes angeblichen Geelenmeffers aus ber innern Ginrichtung und Birfungsart beffelben noch ein Gebeinmif macht, um barque einigen Gewinn für fich und feine Kamille zu giebn, und ba'er felbst eingesteht, daß die Daschinerie noch fehr unvollkommen fei: so lafft fich über Gehalt und Werth biefer neuen Erfindung auch noch tein ficheres Uetheil fallen. Bewahrte fich aber bie Sache, fo tonnte fie wohl ju manchen Aufschluffen über ben Bufammen bang bes Dipchifchen und bes Comatischen im Denichen führen. Es ift baber ju wunschen, bag ber Erfinder balb aus feinem gebeimniffvollen Dimtel heraustrete, bamit auch bie Biffenschaft von feiner Erfindung Gewinn habe.

Pullenberg (Johann) Professor ber Philosophie zu Daberborn, und Berfaffer folgender Schriften: Sandbuch ber Philosophie: Lemgo, 1829. 8. (Sanbelt bie Wiffenschaft nach bem vier Haupttheilen ab: Logit, Detaphyfit, Moral und Rechtsphilosophie). — Rurze Darftellung ber Geschichte ber Philosophie. Lemgo, 1831. 8. - Bon feinen anderweiten Lebensumftanben

ift mir nichts bekannt.

Punitur, ne peccetur - man ftraft, bamit nicht gesimblat werbe - ift ber Grunblat berer, welche ben Grund ber Strafe im Zwede ber Abschredung ober and ber Befferung, bie bem timftigen Ginbigen ebenfalls vorbeugt, fuchen. Dagegen bridt ber Sag: Punitur, quia peccatum est - man ftraft, well gefundigt worben - bas Princip berer aus, welche bie Strafe ohne Ructficht auf bie baburch moglicher Beife zu bewit tenbe, oft aber auch gar nicht bewirtte, Abichrectung ober Befferung für rechftmafig balten, wenn nur bas Bergeben fein bloß moratifches, fanbern, ein juribifches im engarn Ginne, mithin eine wirfliche Rechtsverlegung mar. G. Strafe.

Duromantie oder tit (von nup, poc, bas Feiter, und peatreut, Bahrfagung) ift bie angebliche Kunft, aus ben Erscheimungen; welche bas gener barbietet, bas Berbergne, insanderheit bas Bufunftige au ertennen und vorauszusagen. S. Divin ation.

and the state of the state of ui non vult intelligi, non debet legi - wer nicht verfanden fein will, foll nicht gelefen werben .- fagt man von Schriftstellern, die fo bunkel schreiben, bag fie buburch bet Werfteben ibrer Schriften ben Lefern etfcmeren. Leiber hat es beren auch unter ben Philosophen gegeben. S. 3. B. Danaflit.

Duisquilien (von quisque, Jebermann) find gemeine pher umbebeutende, auch wohl foliechte Dinge. Dober nennen bie fo gifer einen Streit über Rieinigfeiten pugna de quisquiliis, ......

Oued in subjecto est implicite, in praedicate est explicite - was im Subjecte eingewickelt ift im Brabicate ausgewiffelt, -- ift ein logischer Sas, ber fich fonf anaiptische Urtheile bezieht, in welchen bas Dudbirgt ein im Begriffe bes Onbe rectes icon enthaltenes Mertmal ift. : 6. analptifc.

Quodlibet ens est unum, verum, honum, s, perfectum jebes Ding ift eine, wahr, gut aber vollsommen - ift ein ontologischer Grundfat, ber weiter nichts auffagt, als bag jebes Ding eben nur bas fei, was es ift, also tein andres (unum) und awar in ber That (verum) und vollständig, wie es als foldes gebacht wird (bonum s, persectum). Er gilt also nur in transcens bentaler Sinfict, nicht in empirifder. Denn unter ben Erfabrungsgegenstanden tann es allerbings auch folche geben, bie etwas andres ober nicht bas find, was fie fein follen; 3. 23. eine Dies geburt mit zwei Ropfen auf einem Rumpfe ober mit einem Sopfe auf zwei Rumpfen, der beitelbeitelbeite bei beite der Einselen

A CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF

Rambam f. Maimontbes. Ram Mohun Ropil— Busat: Spatem Nachrichten gus folge ift biefer oftinbifthe Philosoph im 3. 1780 gm, Borbuan, lin Bengalen geboren, mithin 6 3: junger, als es fruber angegeben wurde. Sein erfies, in parfifchet Spenche mit arabifcher Borrebe geschriebnes, Bertiff gegen bie Abgatterei in allen Rex ligionen genichtet. Auch lieft er in Ralbutte ein Wert über die Lehre Chrifti als Weg zum Frieden und Beile bulten, bos gben pon Die Marfihman, einem brittfchen Diffiance. in Offindien, fehr vertebert wurde, . 3m 3. 4834 macht' er eine Reife nach England (wahrfcheinlich iher erften Bremine .: ber Eurene besucht hat) als Botichaften bes, einft fo machtigen, jest aber for tief gesunknen, Surftenbaules au Delbi. Ban London aus medti

er fach ein Mile nab Protes Cias Ind blieffle priet und fach berieb im S. 1833 ju Grantent-Gane US Britel, webie er von Leuben aus eines Welch gemaßt Hitel. Er wie auch busper, Kawan ab eine genadt und war ftreng üpnlich beicht, gefant, Infre iden Brutelfierde bil er auch gelindliche Leutniffe im Andrichen, Palfelen, Privilligen, Gelegführe und Leciulische beschieben, bat Englishe aber und eben so biet Genemit beit all feine Muttersprache gestrichen Leut.

Mationatismus. — Brit per Strafer Meles Mittell: Mor bei beien Bach ber Bettelle beilegen all über bied unver auferliche Rode bei Benneft, in Soben bes Glaufitad gu meter tes unt ju entigenen. Ben 3. 6. Cathe. Dode, 1822. 8. - bring The Goott's Dafe der Reigine und dett: Bifes Dffenbarudgegladben. Seine, 1826. & — Melles bie 30-Angligfeit bet Betentuft jur Erfrantuff ber geftlicher Dinge. Ein Bridwedfel, aligefeit von Frbe. Felbmann. Beil. 1827. 8. - 5. E. G. Paulus's berichtigenbe Refuttate aus bem muellen Berfocke bes Gupernaturellinut gegen ben Willich-cheife Biden Rationalismus, ober gelegentiffe Belenchtung bes Streitel guifden bem Cingebungsglauben ind ber urdeiflichen Bentelan Mark, Blattaten, 1829. 8. - Ucher Semiffentferibelt, Lebe freiheit, und aber ben Rationalismus und feine Gegiet. Bon Lubw. Frbr. Dtto Baumgarten : Crufins. Bed. 1830. 8. - Der mabre Rationalismus, vertheibigt gegen bie überrilten Berunglimpfungen ber Supernaturaliften. Bon Job. Aug. Ub: lia. Eifenberg, 1830. 8. - Der Rationalismus nach feinen philosophischen Sauptformen und in feiner hiftorifchen Geftalt. Bon 3. A. Boigtlander Leipzig, 1830. 8. - Ueber die eigent: liche Bebeutung ber Aufgabe einer Bereinigung von Rationalismus und Realismus. Freff. a. DR. 1830. 8. — Die Ibentitätslehre bes Naturaliften und bie bes Cupernaturaliften im Gegenfate. Ben St. S. Herausg. von R. D. Gad. Bonn, 1831. 18. -Gandeliden gut eine Philosophie bes Rationalismins. Bon Sul Roste t, Schnerberg, 1832. 8. 412 Heber bie Bebeutung und vie Folgen ber Striff zuffden Rationalbinus, Sapiralbinuilis-nies und Miffitisties. Ben D. Buh bifaceb. Dufe, 1833. 8. — Die abendenseiter, burch einer Abdifchere und Angeberet in Det fog, Endigel, Attellaftitit bes Milbreng fien beitge fle Betfin, in Bezug unf ibte nationalitifffen Bobelrage gibelet Elebiden in Salle (Gefeniale interior Etelfer-)- vertinkafftelt Siteltigleiten und Stattichaffich Wergeben with world biefelben zu Reinein echt wiffenfchaftlicher Gegieniffe: geftibeilihaben. ... Gelitift Cabrigins merfteledig, baft felbft in Giffit) wo i man fonft- fo fell ath Dofftibin ... und .. Gergebinchein balt) -eine bedicintiftifche Pattel . vber

Schulten fit unwilche Buble folle folle weitelleisen Das ifte Ber-

Reaction. — Bufat: Wenn won einem politifchan Meactions ofteme bie Robe, ift, fo ineskeht man-barunter bas Beftreben, folchen Iheen entgegen ju wirfen, big in's Leben ber Boller eingebrungen find und baber ichon gewife: Weginberungen im politifchen Leben (neue Karmen, ber Berfaffung : und Bermals tung) hervorgerufen haben ; Dergleichem Regetionen mislingen aber weift, wenn fie auch als blofe Restauragiowen magelindigt merben. and a section of the section of

Recapitulation beheutet nicht sine wieberholte Capitus Lation, sondern bie Wieherholung gewiffer Puncte aber Capitet S. d. 33.

Recht elebre. - Busas gur Litengtur bieses Ariffels, und zwar erftlich zu ben einleitenben Schriften: Comr. Job. Aler. Baumbach's Einleitung in bas Naturrecht als eine vollthumliche Rechtsphilosophiera Lpg. 1823., 8. 300 Frbr. Gii. Poblmann's Beitrage gur Grorterung ber Hebereinstimmung unb Des Unterschieds swischen Recht und Moral. Baireuth, 1829. 8.
— Das Recht, aus bem Belege bes Lebens entwickelt von J. F. 2. Dunder Berl, 1834. 8. — Serner zu ben abhanbeina ben: Michalis's philosophiche Rechtslehre, Eps. 1797. 99. 3 The 8. — Konr. Mor. Beffer's Spitem bes Naturechts. Halle und Lpg. 1830. 8 (1996 Segel). Fror, Jul Stabl's Philosophie bes Rechts nach geschichtlicher Unficht 2.1. Deibelb. 1830. 8. — Sch male's Wiffenschaft bes natürlichen. Rechts. Spz. 1831. 8. (Umarbeitung feiner frühren, fcon angeführten, rechtsphilosophischen Schriften). — Bon droffe hilfs- hof's Kehrbuch bes Naturrechts erschien 1831., und bon bes Verfassers Dikaplogie open philosophischer Rechtslebre 1830 eine zweite, verbefferte und vermehrte, Auflage.

Recufation (von recusare, verweigena) ift Bermeigerung einer Foderung, auch Ablehnung eines Bormurfe. Es giebt baber ein Recufations=Recht in Bezug auf unftatthafte Unfpruche ober Foberungen, und eine Recufations : Pflicht in Bezug auf unftatte hafte Bormurfe ober Befchulbigungen, wenn fie erheblich find und

beren Unstatthaftigkeit nicht von felbst einleuchtet.

Rebberg (M. B.). - Bufat: Gang neuerlich gab berfelbe noch heraus: Constitutionelle Phantafien eines alten Steuermanns

im Sturme bes 3. 1832, Hamburg, 1832, 8.,

Reim - Bufat: Manche unterscheiben auch Unreim und Musreim, indem fie unter jenem die bloge Alliteration (Liebe und Leben) unter biefem ober ben gleichlautenben Ausgang ber Borter (Liebe und Triebe) verftebn; wofur man auch Bollreim

fagen tounte. — Die gröften Reimfanfiler waren tenftreitig bie altnorbifchen Dichter, bei benen fich zuweilen alle Worter in ben Berfen winnten, g. B. fo:

> Haki broddum särdi leggi, Kraki hoddum närdi seggi —

ober auch künftlich verfett:

Haki kraki Sürdi närdi Hoddum broddum Seggi leggi

was fo viel heißt als: · · ·

Dati mit Speeren verfehrte Glieber, Kraff mit Soibe ernahrte Manner.

Solche Reimspielerei ist wohl nicht mehr werth als bas Spiel mit gegebnen Enbreimen (bouts-rimés) zu welchen die Berse erst gesunden werden sollen. Bergl. Ettmaller's Vaulu-Spa. Lps. 1830. 8: S. XLL

Reinhard (F. B.). — Busat: Als einen sehr gewandten theologisch philosophischen Polemiker bat sich bieser R. vornehmlich in der gegen die sog. Wolfenbuttelschen Fragmente (s. Reimarus) gerichteten Schrift gezeigt: Versuch über den Plan, welchen der Stifter der christlichen Religion zum Besten der Menschen entwarf. Wittenberg, 1781. 8. A. 5. mit Zusähen und Anhängen von Seinr, Leonh, Heubner, Sbendas. 1830. 8.

Reinhold. — Bufat: Der jungere R, hat auch noch her ausgegeben: Theorie bes menschlichen Erkennens und Metaphysik.

Sotha und Erfurt, 1832. 8. B. 1.

Religion: - Bufat: Ueber bas Berhaltnif ber Religion gue Philosophie überhaupt vergl. (auffer Schelling's Philos. u. Relig. Tubingen, 1804. 8.) bie Schrift: Philosophie und religiofe Philosophen. Eine Prufung bes neuen Problems einer Reftaura tion ber Philosophie burch bie Religion. Bon Rarl Seebold. Frtf. a. Dr. 1830. 8. Beranlafft burch Baaber's Borlefungen aber religiofe Philosophie. Munchen, 1827. 8. — Uebrigens tann man in ber Religion, wie fie fich geschichtlich bargeftellt hat, einen breifachen Gegenfat unterfcheiben. Die Religion zeigte fich namlich hier finnlicher, bort geiftiger, richtete fich bier mehr auf irbifche, bort mehr auf himmlifche Dinge, neigte fich bier mehr jum Polytheismus, bort mehr jum Donotheis= mus. Da nun bas finnliche Princip im Menfchen fruher als bas geistige wirtfam ift, fo lafft fich auch hieraus mit Recht folgern, baß die Religion fruher eine polytheistische als eine monotheistis fche Form gehabt habe. Bergt. Monotheismus und Doly: theismus.

Religion stehre (philosophische). — Bufat jur Literatur biefes Artitels: Reue Darftellung ber philosophischen Religions-

Beber Bon Abo. Chfti. Rresfdmar. Leipig, 1823, 8. -Die Welt als Automat und das Reich Gottes. Ein Beitrag jur Religionsphilosophie. Bon Schmibt = Phifelbet. Ropenhagen, 1829. 8. — Die Naturreligion. Ein philosophisch histor. Bets fuch von Karl Rosenkranz. Jerlohn, 1831. 8. — Die Joee ber Gottheit. 216 wiffenschaftliche Grundlegung gur Philosophie ber Religion. Bon Chfti. Derm. Beige. Dreeben, 4833. 8. - La religion du bon sens, Par Edouard Richer, Dar, H. Strasb. 1832. 8.

Religionsparteien ober veligiofe Gecten geben hervor aus ben verschiednen Gestalten, welche ber religiofe Glaube theils bei einzelen Menschen theils bei geselligen Bereinen berselben annehmen kann. S. Religion und Kirche. Wie viel es folcher Parteien gebe, mochte fchwer zu bestimmen fein. Denn wenn man auch vier große Sauptparteien annimmt — Seiben, Suben, Chriften und Dufelmanner - fo gerfallen ja biefe, besondens bie Seiden und die Chriften, wieder in eine unbestimmbare Menge von Unter: ober Nebenparteien. Daß aber biefelben je vereinigt werben sollten, ift eine eitle hoffnung. Bergl. Denotie und folgende Schrift von Grégoire: Histoire des sectes religieuses depuis le commencement du siècle dernier jusqu' à l'époque actuelle. D. A. Paris, 1828. 6 Bbe. 8. (Erschien guerft 1810, ward aber fogleich confiscirt und tam baber erft fpater in's Dublicum).

Remonstration. - Bufat: Wiefern eine Remon= ftration bloge Gegenvorftellung ift, fagt fie weniger als eine Protestation, die gugleich eine Rechteverwahrung enthalt. Inbeffen nimmt man es mit ben Worten nicht immer fo genau. Daber kann man bie von ben Arminianern im 3. 1610 ben Staaten von Solland übergebne Remonstration, nach welcher fie Remonftranten genannt wurden, wohl vergleichen mit ber . von ben Evangelischen im 3. 1529 bem Reichstage zu Speier übergebnen Protestation, nach welcher fie Protestanten ge= '

nannt murben.

Repetition - Bufat: Bei bem Sage: Repetitio est mater studiorum, ift nicht an bloge Wieberholung zu benten, fondern auch an bie mit berfelben zu verenupfende Prufung bes Gehorten ober Gelefenen. Sonft mare biefelbe nur Gebachtniffwerk.

Reprotestation ift eine Protestation (f. b. 28.) welche

einer frühern entgegensteht. Auch vergl. Remonstration.
Restauration. — Busat: Auch spricht man zuweilen in wiffenschaftlicher Sinficht von Restaurationen (bet Philosophie, ber Staatswissenschaft 2c.) als Bersuchen, eine Wissenschaft auf ihre wahren Grundlagen (Principien) zuruckzuführen; was oft aber auch nicht gelingt.

Aetroactivität. — Zusat: Juweilen versieht man auch derunter die elistwirfende Ausst der Gesege. G. Promutgation und die Schrift: Ueder das positive Geseg rücksichtlich seiner Ausbehnung in der Zeit n. Bon Gustad v. Steude. Göttingen, 1831. 8.

Reuchlin. - Bufat ju feinen Lebensumftanben: 3m 3. 1498 fandte ibn ber Rutfürft von ber Pfate wegen einer wichtigen Angelegenheit nach Rom. Dier bielt er unter andern eine freimi: thiae Rebe an ben Papft Alexander VI. im fconften Batein, und hier flef er fich auch noch von einem einem einischen Suben im Bebeliffchen unterrichten, jebe Stunde mit einer Golbfrone begals lenb. Detaleichen befuchte er bie Boriefungen Des Sobannes Argpropulos über ben Thucpbibes und emegte, von bemfeiben jum Ueberfeten aufgefobert, burch feine Fertigleit in ber lateinifden Erflatung bes griechifden Zeptes folde Bewunderung, bas jener Grieche ausrief: "Unfer vertriebnes Griechenland ift ichon über bie "Alpen nach Deutschland geflogen." - Auch bewiedte er, bas im 3. 1498 auf ber Universitat ju Beibelberg eine Professur ber griedifchen Sprache errichtet wurde, ungegehtet die Monche fich bagegen auflehnten, weil biefe Reuerung eine Regerei fei. neuere Schrift über biefen mertwarbigen Mann ift: Johann Reuch fin und feine Beit. Bon D. Ernft Theobor Daperboff. Berlin , 1830. 8.

Repivisceng (von reviviscere, wieder aufleben) bedeutet nicht bloß bie Bieberbelebung eines Scheintobten, fonbern auch bie Biederherstellung beffen, mas an einem organischen Rorper abgeforben ober verloren gegangen, wie Febern, Saare, Knochen ic. Ja es wird felbft im pfpchifchen und mocatifchen Ginne gebraucht, wenn bet Geift neue Rraft gewinnt ober fich jum Beffern wendet, Daber tann man auch von Biffenschaften und Runften, von Staaten und Bollern fagen, daß fie revivisciren ober ju einem neuen Leben erwachen, wenn fie eine Beit lang fillgeftanben Laben und bann wieber fraftigere Fortschritte machen. Die Eirchliche Reformation in Deutschland gu Anfange bes 16. Jahrhunderts und die politische Revoluzion in Frankreich am Ende bes 48, baben manche Reviviscengen ber Art bewirtt. — In gemiffer Sinficht tann man auch die Reminiscen; (f. b. 98.) ats eine Art von Revivisceng betrachten; weshalb die Lateiner fagen: Reviviscit memoria, spes, desiderium etc.

Richter (H. F). — Bufat: Er ftarb bereits im J. 1832 und gab noch kurz vorher ein Lehrbuch der Rhetorik (Leipzig, 1831, 8.) beraus.

Richter (J. P. K.). — Bufag: Die zuleht angeführte Sammlung: Sean Paul z. von Gebauer besteht aus 7 Band

den in 12. Das 6. enthalt bie unmittelbar vorher angeführte Schrift von Doring über biefen R. und bas 7. von B. G. Dumfen ift meift aus R.'s Titan gefchopft, in welthem R. bie Entwickelung und Geffaltung feines eignen Lebens fintberte.

Ritter (5.). - Bufas: Im S. 1832 mait er auch Mitglied ber Mendemie ber Biffenfchaften gu Berlin, ging aber im 3. 1833 von Berlin nach Riel als ordentl. Prof. fer Philof. Sein Haupenoort ift: Geschichte ber Philosophie. Hamburg;

1829-31. 3 Thie. 8. (Noch nicht wollenbet).

Romagnofi (Gian Dominico R.) ein fest lebenber italies nifcher Philosoph mu Mailand, ber folgende Werte gefchrieben bat: Che cosa è la mente sana? Indevinello massimo che petrebbe valere poco o miente. Mailant, 1827. 8. - Della suprema economia dell' umano sapere in relazione alla mente sana. Cbenbaf. 1828. 8. - Genefis bet Strafrechts. A. b. Stal. v. Seinr. Luben. Sena, 1833. 2 Bbe. 8.

Roman. - Bufat: Benti- auch bie Schrift: Meber ben fittlichen Ginfluß ber Romane. Gin Berfuch von S. Si. v. Befe

fenberg, Conftang, 1826. 8.

Rofentrang (Rarl) Doct. ber Philos. und außerord. Prof. berfelben in Salle, hat fich bis jest vorzüglich mit Religionsphilofophie beschäftigt, wie folgende Schriften von ihm beweisen: Der Zweifel am Glauben. Rritit ber Schriften de tribus impostoribus, Salle u. Leipz. 1830. 8. — Die Naturreligion. Gin philosophisch = biftor. Berfuch. Iferlohn, 1831. 8.

Rotted. - Bufat: Er ift im 3. 1775 gu Freiburg im Breisgau geboren. Der 2. B. feines Lehrbuchs bes Bernunfte rechts und ber Staatswiffenschaften etfchien 1830 und hat auch ben besondern Titel: Lehrbuch ber allgemeinen Staatslehre. Reuerlich hat sich R. auch burch seine politische Wirksamteit febr ausgezeichnet, ift aber am Ende bes 3. 1832 penfionirt ober quiescirt worben. Eine Blographte und Charafterifffe von ihm gab fen

Sang 1891. 8. Ernft Dund heraus. Rouffeau. - Bufat: Daf R. fich felbst getobet (etfchoffen ober vergiftet) habe, ift nicht erweislich. Dur fo viel ift gewiß, daß er ploglich ftarb, vielleicht turch einen Schlagfluß. -Gegen R.'s Emil fchrieb auch Formen. G. b. D. - Eine Biographie R.'s von Girtanner steht auch in Lichtenberg's' Gott. Magazin. - Wegen R.'s Beziehung auf bie franzosische Staateumwalneng vergl. Die Schrift: J. J. Rousseau considéré comme l'un des premiers anteurs de la révolution. Par L. S. Mercier. Paris, 1791. 2 Bbe. 8.

Ronalismus (von roi ober roy, ber Ronig) bebeutet bie Borliebe gum Ronigthume ober bestimmter gur erblichen Monarchie,

ieboch mit einer gewiffen hinneigung zum Abfolutismus. Inbeffen brancht bie erbliche Monarchie teine Autofratie ju fein. Gie fann und foll vielmehr fontratifd tenwerirt fein, bamit fie mit ben recht lichen Roberungen ber Bernunft im Ginklange fiebe. G. Stagts: verfassung. - Der Antirovalismus als Gegentheil von ienem tann also entweber gegen bie erbliche Monarchie überhaupt ober bloß gegen bie autofratifche Form berfelben (gegen bas abfo: lute Ronigthum) gerichtet fein. In ber letten Sinficht ift er nicht tabelswerth. Bergl, auch Raifers und Ronigthum,

Roper = Collard. — Bufat: In der Zeitscheift: Das Austand (1832. Rt. 135 ff.) fleht ein lesenswerther Auffat über ihn von Lauminier. - Rach ihm werben die politischen Doc trinars in Frantreich auch Collardiften genannt. G. Doctein. Und ba biefelben ber ultraliberalen Bewegungspartei, welche Frantreich gern in eine Republit verwandeln möchte, entgegenwirken: fo ist auch R. C. jest bei blefer Partei schlecht angeschrieben. Er bleibt aber boch einer ber ausgezeichnetsten und ehrenwerthesten

Manner unfrer Beit.



Sacrovolitik (von sacer, heilig, und noderenos, burgerlich) ift ein neugebitbetes 3witterwort gur Bezeichnung einer Berbindung bes Seiligen ober Geiftlichen mit bem Burgertichen ober Weltlichen. Die Papfte als Dberhirten ber Rirche und Regenten bes Rirchenftaats find gleichfam von Umte wegen Safropolititer. Ihre Safropolitif ift aber meift febr unbeilig (wiberrechtlich und unfittlich) gewesen. Man hat auch facropolitische Predigten, welche ber Bifchof von Catangaro, Clary, feiner Schrift: Il liberalismo christiano, beigefügt hat, beren Inhalt mir aber nicht naher bekannt ift. Im Allgemeinen ift das Politisiren auf ber Rangel wohl nicht zu billigen, obschon bie althebraischen Propheten auch Sacropolititer maren. — Uebrigens ware wohl Daniopo: Litie (von ayeoc, heilig) richtiger gebilbet, als jene vox hybrida. Eine folche Politit muffte fich aber genau an die Ditaopolitit anschließen. G. Dieaologie.

Sailer (3. M.). — Bufat und Berbefferung: Er war neboren 1751 ju Arefing, einem Dorfe bei Schrobenhaufen in

Batern, tam im 10. Jahre in bie Schule bes Lehrers Traunfteiner nach Munchen und burchaing bafelbit bie feche Gomnas fialclaffen unter ben Jesuiten. 3m Berbfte bes 3. 1770 trat er gu Landsberg als Roviz in die Gesellschaft Jesu und blieb barin bis zu ihrer Auslosung. In den IJ. 1773 — 7 studirte er auf Der Universität zu Ingolftadt Philosophie, Physit und Dathematit unter Rraus, Gabler und Delfengrieber, umb Theologie unter Stattler und Schollinger. Im 3. 1775 wurde er sum Priefter geweiht und feste feine Stubien fort. Rach beten Bollenbung wurbe er im J. 1777 als offentlicher Repetitor in ben Fächern ber Philosophie und Theologie angestellt, bann im J. 1780 jum zweiten Professor ber Dogmatit ernannt, an ber Seite feines Freundes und Lehrers Stattler. Da jedoch im 3. 1781 bie Lehrstellen an ben hohern Lehranstalten zu Ingolftabt von ben Rlofterabteien übernommen wurben, fo wurbe G. in ebenbiefens Sabre feiner Lehrstelle wieber verluftig und quiescirte brei Sabre lang. 3m 3. 1784 wurde et als Lehrer ber Paftoral= und Bolts= theologie und ber Ethit an bie bischofliche Universität zu Dilingen berufen. Seit beit 3. 1794 privatifirte er neuerbings eine Beit lang zu Munchen und zu Ebereberg. 3m 3. 1799 wurde er wieder als Lehrer ber Theologie an ber Universitat ju Ingolftabt angeftellt und wanberte mit ber Universitat im 3. 1800 nach Landshut. 3m J. 1821 wurde er erfter Domcapitular gu Regensburg, 1822 Bifchof zu Germanicopolis, Coabjutor und Generalvicar bes Bisthums zu Regensburg, feit 1829 aber felbft Bifchof baselbst, als welcher er 1832 im 81. Lebensjahre starb. Rury vor feinem Tobe erfchienen G.'s fammtliche Werte unter Unleitung bes Berfaffers berausgegeben von Jofeph Bibmer. Abth. 1. in 7 Thien. Philosophische Schriften. Sulzbach, 1830 ff. Bergl, bas Gelehrten= und Schriftsteller=Lepiton ber bentsfchen tatholifchen Geiftlichteit, B. 2. herausgeg. von Baigeneg= ger. S. 191 - 213. [Diefe Rotigen verbant' ich größtentheile Den. Prof. Afchenbrenner in Afchaffenburg].

Saint-Simon f. Simon.

Schaufelfnftem (système de bascale) ift ein politisches Spftem, welches nicht auf festen Grunbfagen ruht, fonbern gwis fchen Recht und Unrecht bin und ber fcwantt. Dag ein folches Spftem verwerflich fei, leibet keinen 3weifel. Balfc aber ift es, wenn Ginige neuerlich behauptet haben, bas Streben nach ber rechten Mitte führe nothwendig ju einem folden Schautelfofteme. Denn wenn die Mitte nur wirklich bie rechte ober richtige (le juste milieu) ift: fo tann fie nicht zwischen Recht und Unrecht hin und her ichwanten. Wer baher nach berfelben ftrebt, wird ebenbarum fest am Rechte halten. G. Mitte.

Schedius f. ungerische siebenburgische Philosophie. Cheibler (Karl Herm.) Doctor ber Philosophie, und Professor berselben zu Jena, hat seigende Schristen berausgegeben: Grundriß zu Wortesungen über Psphosogie. Jena, 1830. 8. — Ueber Dogmatismus und Kriticismus, nobst Wertheidigung des lettern gegen die Angrisse Hegel's und Herbart's. In der Oppositionsschrift sur Abeologie und Philosophie. B. 2. D. 3. S. 65 ff.

Schelling (F. W. J.). — Busch; Das Spitem bieses Philosophen schein neuen Entwickelungsprocesse entgegen zu gehn. Denn als nach Segel's Tobe von Berlin aus sehr kaut verklindigt wurde, die Philosophie habe durch H. ihr legtes Riel er reicht, erschien von München aus in öffentlichen Blättern solgende Exklarung: "Man möchte im Norden Deutschlands sehr irren, wenn annan glaubte, doß die Philosophie mit h. ihren Schluß gestunden "und nun kein weiterer Fortschritt mehr möglich sei. Es dürfte "sich bald zeigen, daß ihr vielleicht nie ein größerer Fortschritt von "noch ungeahneter Bedeutung bevorstand, als in der Gegenwart." (Leipz. Lit. Zeit. J. 1832. Nr. 54). Quiel tanto dignum etc.

Schemen kommt vielleicht vom griechischen oxigea her — se ma pismus — wiewohl Andre damit das altdeutsche scimo — Schimmer (gethisch skeima, altnordisch skima) vergleichen, das doch auch mit jenem griechischen Werte stammverwandt sein könnte. Denn die Ableitung vom hebrüschen www. vastatus est, obstupuit, ohnstuit, ist wohl zu weit hergeholt. Im Allgemeinen versteht man darunter ein wesenloße Ding, ein Scheinding oder einen Schatten, und sagt daher wohl auch, das die Philosophie sind mit lauter Schemen beschäftige, weil sie es nur mit abstracten Dingen (Begriffen, Ideen) zu thun habe. Das ist aber sein Poerwunf sie Masthematik treffen, die als reine Wissenschaft sich auch nicht mit wirklischen Dingen, sonders bloß mit abstracten (Zadlen und Kiguren als allgemeinen Schematen der Srößen in Zeit und Raum) beschäftigt. S. Mathematik mathematik wen bei als eine Motosophie.

Schiamuni ober Schigomuni f. Bubba.

Schiller. — Bufat: Revertich ift auch fein Briefwechfel wit Gothe gebruckt morben, in welchem boch Manches enthalten, was beiben Briefwechflem nicht zur Ehre gereicht.

Schirlit. — Zusat: In seiner Propadeutik zur Philosophie erklatt er diese Wissenschaft für eine Weisenlehre (doctrina de kormis) des Seelenlehens 1. im Borstellen (als theoretische Ph.) 2. im Sandeln sals praktische Ph.).

Schlaf. - Bufab; Die Schrift von Lebenheim (D. Ernft Lubw. heinr.) über biefen Gegenstand erfchien 1823 - 27 und ift

riach ben Unfichten bet nettern Naturphilosophen, befonbele nach bei neff von Steffens, verfafft, enthalt aber body duch manches Gis genthumilide. - Die Schlaffucht tann entweber Rolae bet Kaut beit ober Folge, auch Somptom, einer Krantheit fein. Balle muß fie moralifc, im zweiten phyfich ober medicinisch be-Edmipft werben.

Schlegel (Gebruden). — Bufas: Won bes attern Scht. indiggere Bibliothet erschienen 1820 — 30. 3 Bor. — Nach bes jungern Schl. Tode erschienen indit seine philosophischen Vorlesun gen , inebesondere übet Philosophie ber Sprache und bes Wortes.

Wien . 1830. 8.

3164 Sole fermacher. - Bulat: Menertich ift er auch gurt Ritter des preußischen rothen Abler Drbens ernannt worben, was fir Begilg auf feine felhvere Stellung jur Regierung bemertenswerth fcheine. Et ftarb im Jebi. 1834 ju Berlin.

felben Jahre ericien noch eine Umarbeitung feiher frufein rechtse philosophiligen Schriften unter beine Diet Die Wiffenichaft bes

natutuchen Rechts. Leipzig, 1831. 8. Schmibt (Ebuneb) Doctot bet Philosophie und Berfaffee ber Schrifte 3been zu einer einenetren Kritite der Bernunft. Th. 1. Rritif ber Urtheilskraft. Auch unter bem Titet: Erfter (?) Betfuch einet Theorie bes Gefühls. Berfung 1831. 8. — Die anderweite Petfonlichfeit biefes, wie es fcheint; noch jungen Phipotophen ift mite unbekannt.

Schmidt . Phiselbed. — Bufag: Ift ale tonigito sonit! Scher Confegengrath, auch Ritter bom Dabebrog Deben und Dite. atteb ber fon. ban. Gefellichaft bet Wiffenfchaften ju Ropenhagen,

im 3. 1832 ju Ropenhagen geftorben.

Schneiter. — Bufat: Eine philosphische Rebe von thm aber ben geligeist stehr in Politie's Jantourgern ver Geschutz unb Staatstufft. 1830. Juli Rr. 1 — Er starb ju Frelburg im **J. 1833.** 

Cholufficiem it 8. - Bufas gur Literatur biefes Artitele! Chriftenthum, Gnofticismus und Scholafticismus. Bortefungen von

D. Deine Partic. Beitin, 1832. 8.

Schon, Sconfielt. - Bufat zur Literattir biefes Arth tefet Die Gruppe ber Chartinnen; ein Beitrag jut Philosophie bes Schonen. Neoft einem Unbange über bie Allegotie. Leibt, 1832. 8.

Schrift. " Bufit : Unter allen Schriftarten ift wohl ble atphabetifthe ober Buchftabenfcheift bie vollkommenfte, weit fie ber ibenigften Beichen bebatf; indem biefelben nur auf betfchlebne Beffe verknupft werden burfen, um alle Worter einer Sprache darzustellert. So hat ber Sefteit Clavius berechnet, bag alle Worter ber

französischen Sprache gebildet worben, indem man die 25 Buchflaben des französischen Alphabets 52,636,736,497,664,000 mal
auf verschiedne Weise zusammengeseth habe. Db die Rechnung richtig, kann ich nicht sagen.

Sonbert (G. S.). — Bufat: Er hat neuerlich auch noch ein psphologisches Wert unter bem Titel einer "Geschichte ber

Seele" (Stuttg. u. Tub. 1830, 8.) herausgegeben.

Schule. — Busat zur Literatur bleses Artikels: Ueber Schulen. Bon Joh. Frbr. Wilberg. Essen, 1829. 8. — Die Schulen; bie verschiedenen Arten derselben, ihre innern und außern Berhältnisse, und ihre Bestimmung im Entwickelungsgange der Menschheit. Bon D. Frdr. Heinr. Chsti. Schwarz. Leipzig, 1832. 8.

Schulmonarch aber gar Schulpapft im eminenten Sinne (xar' exoxyv) ist zuweilen Aristo teles genannt worden, weil er eine Zeit lang in den Philosophenschulen des Mittelalters durch sein übertriednes Ansehn herrschte. Im weitern Sinne aber giebt es noch mehr scholaltische Monarchen oder Papste. S. Schulmann.

Schulphilosophie f. gefcult und Lebensphitofophie. Die fog. fcolaftifche Philosophie war wohl auch eine Schulphilosophie, aber boch in einer besoudern Beziehung ge-

bacht. G. Scholasticismus.

Schulrecht (für schulgerecht) f. schulmäßig. Das Schulrecht (jus scholae) aber ift, philosophisch genommen, nichts andres als bas Recht ber Dentfreiheit, wiefern es sich auch auf die Lehrfreiheit erstreit. S. beibe Ausbrücke.

Schulze-(G. E.). — Busab: Seine neueste Schrift ift: Ueber die menschilche Erkenntnist. Gottingen, 1832. 8. — Er

ftarb gu Gottingen im 3. 1832.

Schitz (Ch. G.). — Busay: Er flarb 1832 ju Dalle. Sein Sohn, Fror. Karl Jul. Schue, Doctor ber Philosophie (früher auch in Palle außerorb, Prosession berselben) hat bessen Biosgraphie und literarischen Briefwechsel herauszugeben versprochen; so wie er bereits Schriften über Friedrich's II. und Gothe's Phistosophie herausgegeben hat.

Schwarmerei. — Just: Bergl. Leonh. Meister's Vorlesungen über die Schwarmerei. Bem, 1775—7. 2 Thie 8.
— Ueber Schwarmerei. Historisch philosophische Betrachtungen, mit Rücksicht auf die gegenwärtige Zeit, von 3. H. d. Wessengen, berg. H. Hellbronn, 1833 (1832). 8. — Auch Stange's Schrift über Schwarmerei, Mysticismus und Proselytenmacherei, mit Porrede von Bockel (Altona, 1827. 8.) gehort zum Theil bieber.

Schwarz (g. S. Ch.). — Bufag: Bu feinen pabagogifch=

philosophischen Schriften gehort auch bie über bie Schulen, welche im Art. Schule angeführt ift.

Schwarzerd f. Melanchthon.

Schwung f. Flug.

Sech fter Sinn heißt bei manchen Anthropologen und Phys fologen ber Rahrung strieb, aus welchem bas Gefüht bes bur gers und Durftes, ober auch ber Kortoffangungstrieb, aus welchem bie Gefchlechtsluft hervorgeht. G. Ginn und Trieb. 'Manche verftehn darunter auch eine Art von moralifchem Instincte. S. Robinet.

Seelenkrafte. - Bufat: Das in biefem Artikel (B. 3. S. 627. ber 1. A.) aufgestellte Tafelchen zur allgemeinen Ueber ficht ber Seelenkrafte ließe fich auch, wenn man bas Gefühl an ibre Spige ftellen und die Bernunft in ihrer Ginbeit auffaffen wollte, fo gestalten:

| · ` ` ,         |                  | Gefühl    | ,              | `               |
|-----------------|------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Theor.<br>Berm. | Stan<br>Verstand |           | Trieb<br>Wille | Prakt.<br>Verm. |
| C               |                  | Bernunft. |                |                 |

Much vergl, außer ben in ben Artifeln Seelentrantheiten und Seelen tehre angeführten Schriften noch folgende besonders bieber gehorige: Bonnet, essay analytique sur les facultés de l'ame. Ropenh. 1759. A. 3. 1775. 8. Deutsch mit Anmerkungen und Bufdeen von Ch. G. Schut. Bremen, 1770, 2 Bbe. 8. -Bonstetten, études de l'homme ou recherches sur les facultés de sentir et de penser. Genf n. Paris, 1821. 2 Bbe. 8. Deutsch, Stuttgart u. Tubingen, 1829. 12 Thie. & - Erharb's Berfuch einer foftematifchen Gintheilung ber Gemuthstrafte ic. In Bagner's Beitragen gur Unthropologie, 1. Bochen. -Die Lehre von ben Arten und ber charafteriftifchen Natur ber Bermogen und Einrichtungen unfrer Geele; wie fie fich ergiebt ohne Berudfichtigung franthafter und nur bei einzelen Menichen vor: tommender Seelenzuftande. Bon D. Frang Rart Theob. Fie. fcher. Leipzig, 1830. 8.

Seelenkrantheiten. - Bufat zur Literatur biefes Artis Unt. Theob. Brud's Beitrage gur Erfenntnig und Deis lung ber Lebensftorungen mit vorherricend pfpchifchen, Rrantheites erfcheinungen. Bevorwortet und herausgegeben von 3. D. Bran's bis. B. 1. Samburg, 1827. 8. - 3. G. Binbbuchler's Berfuch einer Diagnofe und Tetiologie ber pfochischen Krankheiten. Wien, 1829. 8. (Dier werben alle Geelentrantfreiten als Tem: peramentetrantheiten betrachtet, indem fie aus ber Meber

macht bes TeriBentimente entiteben follen, fo bull bei einem pfp: difc Rranten bas Temperament nicht von ber Bemunft beberricht werbe, wie im pfochisch gefunten Buftande meift ber Kull fei, fonbern umgekehrt biefe felbft beherriche. Daber foll es auch fo viel Seelenkramtheiten als Temperamente geben. Es entfpreche namlich 1. bent mefand olifchen Temperamente ber Datinfin n. wo eine fire Ibee bie andern Sibeem verbringe, 2. bem fanguinifchen bie : Darrheit; : ico bie Breftellemgen Salt und Orderung med: feln, 3. bem dolerifchen bie Zollhait, wo ben Trieb in mallofe Berftorungewuth [ber fog. Berferterwuth abnlich - f. Buth ausarte, und 4, bem phagmatifchen ber Biobfinn, mo alle Seelenthatigkeiten, unterbrittlit feien. Sinbeffen bleibt biefe Eintheilung eben fo peoblematifdy; ale bie ber Demperumente felbit. mehre angeführt findet, enthalt auch folgende maniges bieber Se: borige: Darftellung bes menfchlichen Gemuthe in feinen Beziehun: gen jum geistigen und leiblichen Leben. Bon Did. v. Lenhof: fet. Bim, 1824-5. 2 Bbe. 8. — Reuerlich hat man auch ben Begriff ber Geblenkrantheiten als eigenthumlicher Frankhafter Buftenbe ber Seele fur unftatthaft erflart, indem jebe Rrantheit, von welcher Befchaffenheit und in welchem Syfteme ober welcher Simbaro bes Dragnismus fie undrifein moge, allemate zugleich eine mehr: ober weniger: frankbufte Dobification bet, pfochifden Erfcheinungen mit fich tragel Ge Beobathtungen wher die Dathologie und Aberapie, ber mit Steffinn berbitindnen Rrantheiten. Woth D. Daris millian Stacobi. Elberfeld, 1830, 8, 23. C. (Auch under bem Licel': Cammienigen: fur ibie : Swifftinbe': ber'. Gemuthefrantbeiten. B. R. Die Bauntabuckt des Werf. ift, nachzuweisen. steine Sretheilentbe als. einen befandern 3weig ber Arzneiroffien-"fchaft" gebe. fondern inne Runde won folden Reantheitelt, "fich Geelenftorungen ale fomptomatische Erscheinungen zugefellen." Auch ist mobil nicht zu lettanent, ibaß. ba Leib und Seele zusammeingenommen eben ber gange. Menfch find, Leibestrantbeiten immer auch mabr ober weniger Seelentvantheiten und umgefehrt fein muffent as Det : Unterfchieb groffchm beiben Rrantheitsarten marbe fich also nur nach dem Uebergewichte, ob ein somatisches ober ein pfrchifthes Leiben in ber Erscheinung vorherriche, bestimmen laffen.

Be elen lehre :— Zusaf zur Literatur diese Artitels: De la Konge, wirdt de l'esprit de l'homme, Paris, 1664. 4. Lat. Tractatus de mente humand, sejus sacultatibus et functio-dibus. Antiend. 1669. 4. Bremén, 1673. 4: auch Amsterd. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708. 1708

Milh. Seibenreich. Erlangen, 1826. 8. - Grumbrif zu Worlesungen über Pfochologie. Bon R. D. Scheibler. Jena, 1830. 8. — Grundrif der Seelenlehre. Bon Aug. Arnold. Berl. Pof. u. Bromb. 1831. 8. (Auch zu Bortragen; ber Berf. verspricht aber noch ein aussuhrlicheres psychol. Wert). - Beitrage zur Philosophie ber Seele. Bon D. C. F. Flemming. Berlin, 1830. 2 Thie. 8. (Th. 1. handelt von ber Menschenfeele, Th. 2. von der Thierfeele). - Berfuch einer fostematischen Behandlung ber empirischen Pfpchologie. Bon &. X. Biunde. Wien, 1831. 2 Bbe. 8. — Bortefungen über die Pfpchologie. Bon D. C. G. Carus. Leipzig, 1831. 8. — Pfpchologie als Wiffenschaft. Bon D. Aug. Ernft Umbreit. Beibetb. 1831. 8. — Benete's Lehrbuch ber Dipchologie. Berl. 1833. 8. - Die Geschichte ber Seele. Bon G. S. Chubert. Stuttg. u. Tub. 1830. 2 Bbe. 8. - Naturgeschichte bes menschlichen Geiftes. Ih. 1. Braunfcm. 1832, 8. - In methodologifcher Sinficht aber ift noch gu vergleichen Guabebiffen's Schrift: Bon bem Begriffe ber Pfpchologie, ihrem Berhaltniffe ju ben andern, befonders ben perwandten Wiffenschaften, und ber Erkenntniffweife, bie in ihr ftattfinbet. Marb. u. Raffel, 1829. 8.

Seelenmeffung f. Pfpchometrie. Seelenftreit f. Pfpchomachie.

Seelenverkauf. - Bufag: Dem Teufel tann man feine Seele nur baburch verkaufen ober, wie man auch fagt, verfchreis ben, baf man fich bem Lafter ergiebt. Denn bas personificirte La-fter ift eben ber Teufel. S. b. B.

Selbbelehrung ober Gelbftbel. f. Belehrung.

Gelbbeurtheilung ober Gelbstbeurth. f. Auto: Eritit.

Selbgenuß ober Gelbftgen. f. Genuß und Caraccioli.

Selbmord ober Selbftm. - Bufat gur Literatur biefes Artikels: Der Selbmord in arzneilich : gerichtlicher und in medicis nifch polizeilicher Beziehung. Bon D. Denfelber. Berlin, 1828. 8.

Gelbnothigung ober Gelbftn. f. Gelbzwang. Selbtaufdung ober Selbftt. f. Selbbetrug. Selbvertrauen ober Selbftv. f. Bertrauen.

Semipantheismuszt. - Bufag: Reuerlich ift auch von einem Semifantianismus (Salbfantianern) bie Rebe gemefen.

S. Ritter.

Separatismus. - Bufag: Bergl. auch bie Schrift: Ueber die ftaatliche Behandlung der Separatiften. Ein Berfuch philosophischer Entwickelung zc. von Theophilus Alethozetus. Rarleruhe, 1826. 8.

Siderotratie (von σιδηρος, Eisen, und κρατειν, regieten) ist Regierung burch bas Eisen oder mit dem Schwerte, asse eine gewaltsame und barbarische Regierungsweise. Manche bezeichnen auch damit das eiserne Zeitalter, wo Gewalt für Necht ergeht. S. Zeitalter, auch Recht des Stärkern.

Sieben. - Bufat: Begen ber fieben freien Runfte f.

freie Runft.

Simon ober Saint: Simon (Henri comte de St. S.) Urbeber bes Simonismus ober Saint: Simonismus und ber Secte ber Simoniften ober Saint: Simoniften (auch Simonianer ober Saint : Simonianer). biefe Secte eigentlich feine Philosophenschule, fonbern vielmehr ein volitifch-religiofer Berein ift, ber fich neuerlich von Frankreich aus über Belgien und anbre Lander zu verbreiten gefucht hat: fo halt' ich es boch fur zwedmäßig, auch bier von bem Begrunder und bet Lehre fener Secte eine möglichft turge Rachricht zu geben, ba fic biefe Lehre boch gutest auf philosophische Grundfate ftut und fic bas Unfehn giebt, als wolle fie nicht nut bas Leben in Saus, Staat und Rirche, sondern auch die Wissenschaft und namentlich die Philosophie selbst reformiren. — Der Graf St. S., geb. 1760 und geft. 1825 ju Paris, fammte aus einer berühmten altabeligen Familie, beren Urahn Rarl der Große felbft fein follte. ftrebte St. S. schon in ber Jugend aufwarts und ließ fich jeden Morgen von feinem Bebienten burch ben Buruf weden: "Sie auf, herr Graf! Sie haben große Dinge ju verrichten." Als fiebzehnjahriger Jungling trat er in's frangofische Beer und nahm balb barauf Theil am nordamericanischen Freiheitskampfe, wahrend beffen er Lafavette's Abjutant wurde und funf Felbjuge unter Bouille und Bashing ton mitmachte. In jenem Rampfe fab er bereits ben Beginn einer neuen politifche Aera, und nahm fich baber, wie er fpaterbin fagte, fcon bamal vor, bas Fortschreiten bes menschlichen Beiftes zu erforichen , um felbft fur bie Bervolltommnung ber Civilisation ju wirten. Burudgetehrt nach Frankreich und jum Dberften beforbert, macht' er (in ben Sabren zwischen 1780 und 1790) eine Reife nach Solland und Spanien, um feine Renntniffe zu erweitern. In ber frangofischen Staatsumwaljung nahm er wegen ber bamit verbundnen Berftorungen und Gewaltthatigfeiten feinen unmittelbaren Untheil, ob er gleich baburch einen bebeutenben Theil feines Bermogens verlor. Beit er aber bie Urfache berfelben im Berfalle ber fatholifchen Rirchenlebre, und bas Mittel gegen eine vollige Auflosung ber Gesellschaft in bet Aufstellung einer neuen allgemeinen Lehre' ju finden glaubte: fo war von nun an fein ganges Streben auf Ausbildung und Ber-breitung einer folchen Lebre gerichtet. Um nun auch die außern

Bulfsmittel gur Erreichung eines folden Bwede herbeiguschaffen, trat er mit einem preußischen Grafen von Rebern gur Errichtung einer großen Industrieanstalt und einer miffenschaftlichen Bervoll= tommnungsichule in Berbindung, Die fich aber (im 3. 1797) wieber auflofte; wobei ibm jeboch nach gehaltener Abrechnung mit feinem Compagnon noch ein reiner Ueberfchuf von 144000 Franten blieb. Rach mehrjahrigen Studien, durch die er fich bas Alle gemeine ber Biffenschaften anzueignen suchte, macht' er neue Reis fen, um, wie er fagte, ein vollftanbiges Inventarium ber philosophischen Schate Europa's aufzunehmen, fand aber, wie er gleiche falls fagte, daß England keine einzige Hauptibee auf bem Stapel habe und in Deutschland bie Biffenschaft noch in der Rindheit lie= ge, weil fie bem Dofticismus hulbige. Gein erftes literarifches Wert war eine Ginleitung zu ben miffenfchaftlichen Ars beiten bes 19. Jahrhunberts, und effchien im 3. 1808 gu= folge ber Aufgabe, welche Rapoleon bem frangofischen Rational= inftitute gegeben hatte, ihm Bericht abzuftatten über bie Fortschritte ber Wiffenschaften seit' 1789, beren wirklichen Bestand, und bie Mittel, ihr ferneres Fortschreiten zu bewirken; indem St. S. sich burch die Antwort bes Inftituts nicht befriedigt fand. In dies fer Schrift, fo wie in andern theils um biefelbe Beit theils fpater erschienenen, unter welchen vorzuglich zu bemerten: Lettres de St. S. (1808) — Prospectus d'une nouvelle encyclopédie (1810) — De la régénération de la société européenne (1814). — L'industrie, ou discussions politiques, morales et philosophiques, dans l'intérêt de tous les hommes livrés à des travaux utiles (1815 gemeinschaftlich mit S. Thierry herausgegeben) — L'organisateur (1819-20) - Le politique (1820) - Système industriel (1821) — Catéchisme des industriels (1823 und 1824). - Opinions litéraires, philosophiques et industrielles (1825) in allen biefen Schriften Magte ber Berfaffer vorzüglich über bie Abwesenheit einer allgemeinen Philosophie und ben baraus folgenden Mangel eines bie verschiebenen Wiffenschaften gur Ginheit verenupfenden Banbes, weshalb er feine gelehrten Beitgenoffen auf Descartes verwies, ber bie Biffenschaft monarcifirt, mabrend Demton bas Gegentheil gethan, fie republicanifirt b. h. anarchifirt habe. Es muffe baber bie europaifche Gefellschaft burch eine allgemeine Theorie, welche bas verkommene katholifche Ginheitsband erfegen folle, reorganifirt werben. Eine folche Theorie und mittels berfelben eine folche Reorganisation wollte St. S. eben burch jene Schriften in's Leben rufen. Da er indeffen wenig Gebor fand, fein Bermogen nach und nach jufegte, und felbft die Roften gur Herausgabe feiner Schriften meift, burch bemuthigende Ginfammlung von Beitragen gufammenbringen

muffte: fo ward er fo fcmermuthig, bag et im 3. 1825 fein & ben felbit zu gerftoren fuchte. Diefer Berfuch mislang giver; allen St. S. farb boch balb nachher, ben wenigen Schulern, Die ihn umgaben, als lettes Bort gurufenb: "La poire est mure; vou "la cueillerez." Rach! feinem Tobe fand er jeboch mehr Unban ger und unter benfelben duch fo enthuffaftifche, bag fie ibn als de nen neuen Gefandten Gottes, feine Lehre als eine neue Offenbarung, gleichsam als ein neues ober vollkommneres Chriftenthum, und die von ihm begrundete Bruderschaft als eine Grundlage einer neu zu ftiftenden allgemeinen Rirche, fich felbst aber als Apostel und Priefter berfelben betrachteten. Gie fuchten baber ibre Lehn theils burch Beitschriften (le producteur - l'organisateur - an welche fich feit 1831 auch ber Globe als Journal de la doctrine de St. Simon und ein Organisateur belge anschlossen) theils burch andre Schriften (t. B. Nouveau christianisme, dalogues entre un conservateur et un novateur. I. dialogue. Paris, 1825. 8. -Doctrine de St. Simon. Exposition. I. année. Paris, 1830. 8. Ed. II. 1831. - Religion St. Simonienne, Enseignement central. Par Jules Lechevalier, Paris, 1831. 8. Deutsch von Amad. Benbt, in Illgen's Beitichr. für biftor. Theol. B. 1. St. 2. Dr. 10.) theils burch Predigten in religiofen Berfammlungen an mehren Orten in Frankreich (Paris, Borbeaur, Touloufe, Epon u.) und in Belgien (Bruffel, wo jeboch die Polizei balb in ben Beg trat, Untwerpen, Luteich ic.) ju verbreiten. Unter ben Stubirenben bes Rechts und ber Beiffunde, fo wie unter ben Boglingen ber po: lytechnischen Schule gu Paris soll biefe neue Lebre viel Beifall und Anhana gefunden haben; wiewohl auch sowohl in Paris als anbermarts viel Gegner in Ernft und Schert wiber Diefelbe aufgette ten find. " Diefer Lebre gufolge offenbart fich bas gange menfchliche Gein in ber Erias: Gebante, Gefühl, Materie, ober: Beift, Liebe, Rraft. Das Chriftenthum habe nur bie beiben erften Formen bes Seins geweiht, aber bas phpfifche Beburfnif ber Menfchen verkannt, und babet Geift und Materie entzweit, welche wieder verfohnt werben muffen. Diefe Betfohnung !gefchehe durch die Liebe. Wenn fie abee dauerhaft fein folle, fo muffe die gange Gefellschaft auf ber Grundlage jener Dreiheit gu einer auf ber Bahn ber Civilisation fortschreitenben Theofratie vereinigt werben. Darum führt auch bas erwählte haupt biefer neuen Gemeine ben Titel eines Papftes; und bas Sauptgefet, nach melchem biefe Gemeine, folglich auch bie gange Menschengefellschaft, ju organisiren fei, lautet: "Jebem nach feiner Fahigfeit und jeber Sa-"higfeit nach ihren Werken," ober furger: "Jebem nach Berbienfi." Das allgemeine Schema bes Saint-Simonismus aber

Zafft fich wissenschaftlich vielleicht am besten in folgender Tafel bar-Stellen:

| Sound                                                                               | e und menschliche Drei                                                                                                                           | einigfeit                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Gebante, Geift                                                                      | Gefühl, Liebe                                                                                                                                    | Materie, Kraft                                                            |  |
| Priester ber<br>Bissenschaft,<br>Corps ber Gelehrten,<br>Bervollkommner,<br>Lehrer. | Priefter ber<br>Gefellschaft,<br>Collegium ber socia-<br>len Priefter,<br>artiflische Gehülfen                                                   | Priefter ber<br>Industrie,<br>Corps ber<br>Industriellen,<br>Producenten, |  |
|                                                                                     | Dichter Künstler (Ersin: (Darstelsbung) lung) Eiteratur, Musif, Malerei 2c. Gemeinschaftliche Erziebung der Jugend, enchklopäbischer Unterricht. | Distribuenten.                                                            |  |

In einer Proclamation an die Belgier haben die frangofischen Saint-Simonisten ihre Grundfage turg auch so ausgesprochen: "Alle "gefellschaftliche Ginrichtungen ber armften und gablreichften "Bolteclaffen bedurfen ber ungefaumteften Berbefferung in mo-"ralischer, intellectualer und materialer Beziehung. Alle Bor-"rechte ber Geburt ohne Ausnahme (folglich auch bas Erb= "recht und bas mit ihm genau verbundne Sonbereigenthum) "muffen abgeschaft werden. Sebermann soll nach seiner 'Fahig's "feit und nach seiner Thatig feit (Arbeit) beurtheilt und belohnt "werden. Runftig wird auf ber Erbe nur Gine Gefellichaft, Gine Familie beftehn." - Bemerkenswerth ift auch, bag biefe Secte bie Stellung bes weiblithen Geschlechts in ber burgerlichen Gesfellschaft verbeffern ober, wie fie es nennt, bas Weib emanci= piren und ebendarum das eheliche Berhaltnig nach freiern Grund= fagen umgestalten, obwohl nicht, wie man vorgegeben, eine formliche Weibergemeinschaft einführen will. - Rach bem Globe (vom 14. Marg 1831) nabert fich biefe Lehre in philosophischer Binficht bem Pantheismus. Denn ba heißt es: "Notre" - ber Saints Simonisten — "dieu n'est pas un pur esprit; il est tout ce "qui est." In biefer Beziehung fagt Bretfchneiber in feiner Abhandlung über bie Urfachen ber Beranberungen, welche ju unfrer Beit in ber firchlichen und burgerlichen Belt fichtbar find (in Pos lig's Sahrbuchern ber Gefch. u. Staatet. 1833. Cept. S. 238):

"Der Simonismus ift bas im bargerlichen Leben, was ber Pau-"theismus in ber Philosophie ift; Bie ber lettere fobert, bas in "bivibuale Leben bem All-Leben zu opfern: fo verlangt jemer, bie in "bivibuale Freiheit bes Wollens, Entfchließens und Unternehmens "und bas individuale Besithum bem Sangen gum Opfer au brit: gen. Darum bat fich auch ber Simonismus als Religionsphilo: "forble ben Dantheismus angeeignet." - Auch foll nach biefer Lebre alles gleich beilig fein, ber Beift und bas Aleisch mit allen angebornen Trieben und Begierben. Desgleichen foll nach ebenber felben bas Softem bes Dr. Gall nicht blog auf ben Ropf (Ge birn und Schabel) fonbern auch auf bas herz und alle Gliebmafen, welche gewiffe Sabigleiten einschließen, bezogen werben, bamit man ben Grunbfat: "Jebem nach feiner gabigfeit" zc. auch über all anwenden tonne, also einen möglichft richtigen gabig feit s: meffer babe. - Unter ben Gegenschriften zeichnet fich vorzuglich aus eine zu Dismes im fublichen Krantreich erschienene protestanti sche Monatsschrift (Religion et Christianisme, Recueil périodique publié sous la direction de MM. Fontanès et Vincent, pasteurs à Nismes) welche übrigens ben Gesinnungen sowohl als den Beftrebungen biefer neuen Secte volle Gerechtigteit wiberfahren lafft, Unter andern fagt barin (Octob. 1830, p. 207) ein Mitarbeiter (Poupot, bet feit mehr als vier Jahren biefer Gecte feine gange Aufmertfamteit gewibmet, ihren Berfammlungen und Bortragen beigewohnt, und mit ihren Bortführern Umgang gehabt batte) von ben Saint-Simonisten: "Ils ont de la gravité, de la conscience, "de la science aussi, et quelques-uns beaucoup, un noble et bel "enthousiasme pour l'humanité, et un amour de la vérité que "d'autres peuvent égaler, mais que personne ne surpasse." -, Es wate also bod wohl moglich, daß biefe Secte, bie fich jest nur noch auf einen tleinern Rreis von Unbangern in Frankreich und Belgien beschränkt, größere Fortschritte machte und auch im übrigen Europa fich verbreitete, ba ihre Lehre viel Ginschmeichelnbes bat und besonders bie niebern und armern Boltsclaffen, fo wie auch bie Beiber, febr begunftigt. Auch ift man barauf bereits in Deutschland aufmertsam geworben, wie folgenbe Schriften (zum Theile jedoch nur Ueberfetungen und Auszuge aus bem Rrangof.) beweisen: Die Religion von Saint-Simon ober der Saint-Simonismus, Leipz. 1831. 8. - Der Saint-Simonismus und bie neuer franzoffiche Philosophie. Bon Fr. Bilb. Carové. Leipz. 1831. 8. — Der Saint-Simonismus ober Die Lehre bes St. S. und feiner Unhanger. Rach bem Frangof. bargefteft von Rarl Bilb. Schiebler, B. 1. Leipz. 1831, 8. - In der Beilage zur Alla. Beit. vom 3. 1831. Dr. 66. und in ben Blattern für liter. Unterh. Rr. 1. u. 2. 3. 1832. (Auffas von Frbr. v. Rau-

mer) finbet man gleichfalls Rachrichten über biefen Gegenstand. -Mertwurdig ift babei, bag fcon Weishaupt (f. biefen Ramen) bei Stiftung feines Orbens fast benfelben 3med von Augen batte. welchen die Saint-Simoniften verfolgen. Die Sache ift alfo nicht fo neu, wie fie aussteht. Roch mertwurdiger aber ift, daß ber Saint-Simonismus, ber anfangs nur bas Chriftenthum vervoll-Commnen, ober, wie man auch fagte, bas Wahrhafte bes Chriften= thums mit bem, mas im Beibenthume vernunftig mar, vereinigen wollte, neuerlich angefangen hat, fich feinbfelig, ja fast wegwerfend gegen bas Chriftenthum auszusprechen. Denn im Globe vom 14. Januar 1831 beift es unter anbern: "Das gange Chriften= "thum mit feinen Dyfterien, feinen Sacramenten, feinem "Dogma, feinem Cultus, feiner Moral und feiner Sierar-"chie fcheint uns [ben Saint-Simoniften] im volltommnen "Wiberfpruche mit ben moralifchen, geiftigen und phy= "fifchen Bedurfniffen ber neuern Gefellschaften zu fteben." -Bas lafft fich bem Chriftenthume Schlimmeres nachfagen? Es barf jedoch nicht vergessen werden, daß die Saint-Simonisten hiebei nur ober boch vorzugemeife an bas romifch fatholifche Chriftenthum und beffen bespotischen Charafter benten; wie ichon bie in jenem Sage auch erwähnte "Sierarchie" beweist. Und ba mochten fie wohl nicht gang Unrecht haben; weshalb auch ber hierarchische Ratholicismus feinem Untergange in immer beschleunigter Progression entgegeneilt. S. Ratholicismus. - Mus einem bobern Ges fichtepuncte wird bie Sache in folgender Schrift beleuchtet: Der Simonismus und bas Christenthum, ober beurtseilende Darftellung ber fimoniftifchen Religion, ihres Berhaltniffes gur chriftlichen Rim che und ber Lage bes Chriftenthums in unfrer Beit. Bon Dr. R. G. Bretfcneiber. Leipz. 1831. 8., womit zu verbinden: Rritit bes St. Simonismus. Bon Dr. R. B. Wiebenfelb. Bremen und Schwelm, 1832. 8. — Bas ift ber St. Simonismus? Quedlinburg, 1832. 8. — Auch hat die Société de la morale chretienne einen Dreis von 500 Franken ausgesett "für die befte Widerlegung der faint-fimonistischen Lehre"; worauf 11 Abhandlungen eingingen, unter welchen die von Poupot, Prof. am Colles gium ju Soreze, ben Preis erhielt. Diese Preisschrift ift mir aber nicht naber bekannt. — Reuerlich hat fich jene Secte ichon in mehre zerfpalten, beren jebe ihren befondern Dapft bat. Der eine Papft beißt Enfantin, bem Barraut, Laurent u. 2. anhangen; ber anbre aber Bagarb, an ben fich Leroup, Carnot (Sohn bes berühmten Benerals C.) nebft ben meiften Frauen ber Secte angeschloffen haben; weshalb er auch gewiß bas Ue= bergewicht erhalten haben murbe, wenn er nicht unlangft geftor= ben mare; obwohl jener Enfantin, nachft Saint-Simon,

als ber eigentliche Stifter ber Secte zu betrachten ift. Der Jude Dlinde Robriques, ein vormatiger Matter, war früher ber Sinangmann ober Banthalter ber Secte und vertheilte als foldber bie Loofe ober Bermogensantheile unter bie Glieber nach beren Rabig= keiten (suivant leurs capacités). Später aber hat er fich auch ge-gen Enfantin, und fich felbst fur ben mabren Erben Saint= Simon's und ben Chef ber Religion beffelben erklart. Go hat alfo biefe politifcheteligiofe Secte gleich im Beginn ihrer Laufbahn brei einander wiberftrebende Dberhaupter (Gegenpapfte) erhalten. Auch ift fie bereits wegen betrüglicher Speculationen (escroqueries) in gerichtlichen Anspruch genonmen, obwohl in biefer Beziehung losgesprochen worben. Dagegen bat fie einen anbern Proces wegen Berletzung ber öffentlichen Moral verloren; weshalb ihr öffentlicher Berfammlungsfagl in Paris von ber Polizei geschloffen worden. S. Procès des St. Simoniens devant la cour d'assises, redigé par Chevalier et Barraut, Par, 1832. 8. - Uebrigens vergleiche man wegen jener Spaltung die Schrift von Lechevalier, einem ber geiftreichsten Anbanger und Berbreiter bes Saint-Simonismus: Aux Saint-Simoniens. Lettre sur la division survenue dans l'association saint-simonienne. Par. 1832. 8, — In Bran's Dinerva (1832. Marz. Nr. 2.) findet fich auch ein hierauf bezüglider Auffat unter bem Titel: "Graf Beint. von Sain't=Si= "mon und feine Junger." - Bang, neuerlich bat ber D. En= fantin felbft im letten Blatte bes Globe (vom 20. Upr. 1832) eine Erklarung an bie Belt erlaffen, in welcher er einstweilen von feinen fimonistischen Rinbern Abschied nimmt, weil er eine Beit lang fich in die Ginfamteit gurudziehn und fcweigen wolle, um spaterhin wieder besto traftiger bervorzutreten und (wie ber fatprische Figaro in Bezug auf jene Ertlarung fagt, "als bisponibler Monarch für Frankreich ober auswärtige ganber") gu Nun man wird ja seben, quid tanto dignum feret hic promissor hiatu. - 3m Unfange bes 3. 1833 erschien fogar eine Befellichaft von Simoniften in Conftantinopel, um bie angeblich im Driente fich aufhaltende freie Rrau (femme libre) aufgufinden und mit bem D. Enfantin gu vermablen. Gie erregten aber burch ihr lacherliches Coftum und Benehmen, fo wie burch einige Freiheiten, die fie fich gegen turtifche Frauen erlaubten, ben Arawohn und die Ungufriedenbeit ber Regierung bergeftalt, daß fie bieselben in gefängliche Saft bringen und balb barauf nach ben Darbanellen abführen ließ, um fle nachher gang aus ber Turtei gu entfernen. Sang neuerlich aber erschienen einige Simonisten in Stuttgart, um als Apostel nach Siberien ju wanbern. Dog' es ihnen hier nicht noch schlimmer als in der Turkei ergehn! (S. Milg. Beit. vom J. 1833. Rr. 136. Beil, u. Rr. 137. Beil.).

Simonie ift etwas ganz andres als Simonismus. S. ben vor. Art. Jene hat namich ihren Namen von einem Zauberer ober Magus, ber auch Simon hieß und nach der Erzählung der Apostelgeschichte (K. 8, 9 ff.) die Gaben des heiligen Geistes von den Aposteln für Geld erkaufen wollte. Daher versteht man unter Simonie überhaupt die Erwerbung oder Verleihung geistzlicher Aemter und Würden auf unrechtem Wege, besonders durch oder für Geschente; was allerdings ein strässiches Vergehen ist, ob es gleich sehr häusig vorkommt, besonders in der somisch-katholischen Kirche.

Simulation. — Bufat: Die foeratische Simulation fallt mehr unter ben Begriff ber Fronie.

Sinecurismus (von sine cura, ohne Sorge) ist das Streben nach einem sorgenfreien Leben; was überhaupt nicht zu tadeln ist, wenn es nicht in Müßiggang ausartet. — Zuweilen steht jenes Wort auch für Spikureismus, weil die Spikureer nicht nur den Gottern in den Intermundien ein Leben ohne alle Sorgen und Beschwerden beilegten, sondern auch selbst ihr höchstes Gut darin suchten. S. Spikur. — Verwandt damit ist der postitische Sinecurismus oder das Streben nach Stellen, die viel eindringen, aber wenig oder nichts zu thun geben, die man daher auch in England, wo es deren sehr viele giebt, schlechtweg sinecures nennt.

Sinn. — Busat zur Literatur biese Artikels: Frbr. Glo. Born's Bersuch über die ersten Gründe ber Sinnenlehre. Leipz. 1788. 8. — Ueber die Sinnesempsindung. Ein Bersuch in der vergleichenden Physiologie der Sinnesorgane. Von Dr. Karl Aug. Steifensand. Erefeld, 1831. 8. Der Verf. classificirt hier die Sinnesempsindung nach ihren Quellen auf folgende Weise:

I. subjective (im Rorper felbft erzeugter Empfindungereize)

1. vom Gemuthe (von Affecten) z. B. Warme (bei Schaam) Schauer (bei Ruhrung)

2. vom Rorper (von organischer Erregung) g. B. Fieber-Barme und Rate

II. objective (außerhalb des Korpers entstehender Empfindungs= reize)

1. allgemeines außeres Gefühl, g. B. außere Warme und Ralte:

2. besonbre Sinne - Getaft, Geschmad, Geruch, Gebor, Geficht.

Sinnverwandtschaft (sprachliche) f. Synonymie.

Sitte. — Bufat : Ueber ben wechselfeitigen Einfluß ber Sitten und ber Gefete auf einander vergl, insonderheit die lefenswerthe

Schrift: De l'influence des moeurs sur les lois, et des lois sur les moeurs. Par Jacques Matter. Paris, 1832. 8.

Der lette Ausdruck fieht auch oft fur Gewissen. G. d. 283.

Sittenrichter f. Sittengericht im 3. B.

Situation (von situs, die Lage) wird meist von Menschen gebraucht, die sich in gewissen Lagen b. h. Lebensverhaltnissen bessinden. Daher verlangt man von dem schönen Kunstler, den Menschen in interessanten Situationen b. h. in anziehenden, die Theilnahme start erregenden, Lebensverhaltnissen darzustellen. In der Ersindung solcher Situationen zeigt sich insonderheit das kunstlerische Genie. S. Genialität.

Sig ber Seele f. Seelenfig und Sehitn.

Sit und Stimme haben heißt soviel als befugt fein, in irgend einer Bersammlung nicht bloß anwesend zu sein und mitzussprechen, sondern auch mitzustimmen, so daß diese Stimme, wenn durch Stimmenmehrheit etwas entschieden werden soll, mit den übzigen gezählt wird und baher auch an der Entscheidung unmittelbar theilnehmen kann. Wer aber nur Sit ohne Stimme hat, kann bloß mittelbar (burch seine Vorstellungen oder Gründe bei der Berathung vor der Abstimmung, oder auch auf andre Weise) Eins

fluß auf die Entscheibung gewinnen. G. Stimme.

Stepticismus. — Bufat: Manche haben ben Stepticismus nicht bloß in ben allgemeinen (universalen ober totalen) und ben besondern (partialen ober particularen) eingetheilt; fonbern auch in ben philosophischen und ben theologi= fhen, und jenen wieder in ben phyfifchen und ben morali= fchen. Diefe maren aber boch nur Unterarten bes befonbern Step= ticismus. Uebrigens haben Ginige nicht nur Gofrates, fondern auch homer, fo wie biob und Salomo, ja felbft ben romi= fchen Landpfleger Dilatus megen feiner Frage: "Bas ift Babrbeit?" ju ben Steptifern gezählt. Wenn man aber jeben, ber irgend einmal eine fleptisch klingenbe Meugerung ober Frage binge= worfen hat, barum ju ben Steptifern rechnen wollte: fo wurden am Enbe alle Menfchen hieher gehoren. Much ift es unrecht, ben Stepticismus als Atheismus zu betrachten. Denn zweifeln ift noch nicht leugnen, und mas ber zweifelnde Berftand vermifft, erfest gar oft bas zuversichtlich-fromme Gemuth. - Bur Literatur biefes Artifels geboren auch noch folgenbe altere Schriften: Mersenne, la vérité des sciences contre les Sceptiques ou Pyrrhoniens. Das ris, 1625. 8. - Schookius de scepticismo. Groningen, 1652. 8. - Petrus de Villemandy, scepticismus debellatus s. humanae cognitionis ratio ab imis radicibus explicata, ejusdem

certitudo adversus scriptores quosque, veteres ac novos, invicte asserta etc. Leiben, 1697. 8.

Steptische Philosophie und ffentische Philoso-

phen f. Stepticismus bis fteptische Schule.
Snell. - Bufat: Außer ben in biefem Art, bereits genannten vier Mannern gab noch ein fünfter Onell (Immanuel) peraus: Einige turge philosophische und theologische Bemertungen. 1. Bbc). Habamar, 1828. 8. — Noch ift zu bemerten, bag ber Erfte (Ch. 2B.) jest zu Wiesbaden in Rubestand verlest lebt, ber Bweite (F. D.) vor mehren Jahren ju Siefen geftorben, und ber Bierte (3. F.) jest Pfarrer gu Laufenfelben bei Langenschmalbach ift. - Bon bem Lehrbuche fur ben erften Unterricht in ber Philosophie erschien bie 8. Auft, welche ebenbiefer (3. g.) beforgte, nicht 1821, fonbern 1832. Die barin befindliche Aefthetit aber ift von feinem Dheim (Ch. 2B.) ausgearbeitet.

Social. — Zusat: Ale populare Socialprincipien Connte man auch bie beiben Gage betrachten: "Leben und leben

"laffen" - und "Geben ift feliger benn nehmen.".

Socher (Joseph). - Bufat und Berbefferung : Er ift zu Peutingen im Landgerichte Schongau bes baierifchen Sfartreifes geboren und machte feine erften Stubien in Munchen, wo er auch am Enbe bes 3. 1777 offentlicher Repetitor der Theologie murbe. 3m 3. 1778 warb er Schulrector und Professor ber Moral und Vastoral= theologie in Landsberg, 1783 Archivar bes Malteferorbens in Baiern. 1784 geiftlicher Rath in Schulfachen, 1785 Pfarrer gu Dberbonbing bei Munchen, 1799 Professor ber theoretischen Philofopbie und ber Gefchichte ber Dhilosophie ju Ingolftabt, spater (nach Berlegung ber bortigen Universitat) ju Lanbshut. ward er 1800 auch Pfarrer zu Rehlheim. 3m 3, 1805 legte er aber bas akademische Lehramt nieder und begab fich auf feine Pfarrei, wo er 1809 noch Diftricts-Schulinspector und 1810 Dechant feines Capitels warbe, wie auch auswartiges Mitglied ber Atabemie ber Wiffenschaften ju Dunchen. Seit 1819 hat er als Abgeords neter ber Geiftlichkeit bes baierifchen Regattreifes an allen baierifchen Landtagsverhandlungen theilgenommen und babei burch umfaffende Einficht und vielfeitige Geschaftsgewandtheit bem Staate vorzügliche Dienste geleistet. Im Gebiete ber Philosophie zeigte er fich als grunblicher Kenner und Rreund bes tantischen Spfteme. Bu feinen Schriften gehort auch noch: Abreffe an Baiern's Schriftsteller. Dunchen, 1799. 8. [Diefe Rotigen verbant' ich bem orn. Professor Afchenbrenner in Afchaffenburg].

Solidarisch f. Soliditat.

Sold ciften hat es zwar auch unter ben Philosophen geges ben, aber boch nicht allein, sondern auch unter andern Gelehrten, indem dieschen oft bund Seigler im Gebauche ober, in der Bilbung und Busammensigung der Boter die Sprache verdocken haben. Der Rame seihft tommt her von der Stadt Gold ober Goli (Zoloc) in Cilicien, welche Golon angelegt oder mit attischen Goloniften bevölltet haben soll, deren Bewohner aber ein verdochnes oder barbaristies Griechisch redeten. Daher fieht Golocismus auch fin Barbarismus. Jene Stadt hat indes auch einen der richmen Philosophen erzengt. G. Chryspp.

Gondergeist ift so viel als Absonderungsgeist, mithin der

Sondergeist ift so viel als Ibsonderungsgeist, mithin der Gegensat vom Gemeingeiste. Wie man diesen Gemeinfinn neunt, so tonnte man jenen auch Sondersiun neunen. Unter einem Sonderlinge nersteht man aber einen Menschen, der sich in seinem Benehmen nicht nach Sitte und Gewohnheit richtet, sondern etwas Besonders (Apartes) für sich haben will und daher meist in's Rairische oder Lächerliche fällt. Die affectieten Originalsgenies zeigen sich häusig als solche Sonderlinge. Daher hat es auch in Aunst und Wissenschaft, selbst in der Philosophie, dergleichen gegeben. Borzäglich spielten die Cynifer (s. d. 28.) die

Rolle ber philosophischen Conberlinge.

Conne im weitern Ginne ift jeder felbleuchtenbe Beltforper ober Firstern, im engern aber berjenige, um welchen die Erbe nebft ben febrigen und befannten Planeten freift und von welchem biefe Licht und Barme empfangen. Gie bilben baber in ihrer Berbindung mit biefer Sonne unfer Sonnenfpftem, ju welchem aber auch die Monden als Rebenplaneten und die Rometen als eine eigenthumliche Art von Jrefternen geboren, beren einige wohl gar von Conne gu Conne im Weltraume fortwandern und fo die verbinbenben Mittelglieder zwischen verschiednen Sonnenspftemen werben tonnten, wenn fie auf ihren langgebehnten Bahnen fich bem Angiehungefreife eines benachbarten Sirfternes naberten. Der oft fo prachtvolle Auf- und Untergang ber Sonne bat wohl am meiften dazu beigetragen, die Sonne als ein Symbol der Gottheit ober auch felbft als ein gottliches Wefen zu verehren. Daber ber Connenbienft (heliolatria) als eine besondre Urt bes Stern= ober Feuerbienftes (astrolatria, pyrolatria). Bergl. Sabaismus.

Sorit. — Busah: Diese Schluffform ist übrigens sehr alt. Denn sie kommt schon im alten Testamente vor, nämlich in dem zwar apokrophisch genannten, aber doch viel Wahres und Gutes enthaltenden Buche der Weisheit (K. 6. V. 18—20) wo der Versasser die Weisheit durch folgenden Kettenschluß empsiehlt:

Ber die Beisheit achtet, lafft sich von ihr weisen, Ber sich von ihr weisen last, halt ihre Gebote, Wer ein heiliges Leben, führt ein heiliges Leben, Wer ein heiliges Leben führt, ist Gott nahe: Ber also die Weisheit achtet, ist Gott nahe.

Diefer lette Sat ift bort bloß weggelaffen, weil er fich als Schluß-

Tag aus ben Borberfagen von felbft ergiebt.

Souveranitat. - Bufas: Bergl, Die Schrift von Rrbr. Durbard: Die Boltefonveranitat im Gegenfate ber fog. Legitimitat Caffel, 1832. 8. - Sufer anitat ober Gugeranitat (von suserain ober suzerain, ber Dberlehnsberr) zeigt weniger an; .. namlich eine Art von Dberhoheit ober Oberlehnsherrschaft, wie fie ber turfifche Raifer über bie Dospodaren bet Moldan und Ballachei ausubt, bie er ernennt, um burch biefelben als Unterregenten biefe Lander verwalten zu laffen.

Spaziergang (negunaros, ambulatio s. deambulatio) beift bei ben alten Philosophen auch soviel als philosophische Uns terhaltung, weil jene oft mabrend folder Umgange ihre Schuler une terrichteten ober mit benfelben und anbern Rrounden über philoso: phische Gegenstande conversirten und disputirten. Davon hat bie peripatetische Schule ihren Ramen. S. Peripatetifer. folche Spaziergange und die Runft überhaupt, spazieren zu gehn, auch einfam, um über fich felbft ober anbre Gegenftanbe nachgubenten, ober auch fich von ber Arbeit qu erholen und ben Beift gu erheiters, ju erheben und gu flarten, giebt es ein gutes Buch von R. G. Schelle, S. b. R.

Special. — Bufag: Oft fieht fpecial auch fur partial ober particular, ober biefes für jenes, well die Urt (species) ein Theil ber Gattung (pars generis) ift. Doch findet noch ein Unterschied ftatt, weil die Theile nicht immer auch Arten find. Go ift eine Dartials ober Darticulargefchichte ber Dhilosophie etwas andres als eine Specialgefchichte berfelben. Jene behandelt gewiffe Theile ber Geschichte ber Philosophie nach zeitlichen und raumlichen Berhaltniffen, g. B. Die alte ober bie neue G. d. Ph., die G. ber griechischen ober der romifchen Ph. Diefe binges gen begieht die geschichtlichen Thatsachen auf gewiffe Arten von phis losophischen Erkenntniffent ober Lehren, giebt alfo g. B. eine Ge-Schichte ber Logit ober ber Maral ober ber Lebne ; von , ben Rategos rien. Die allgemeine G. d. Ph. muß aber fredlich beibe Ges fichtspuncte zur Totalitat vereinigen. G. Gefchichte ber Dhis tofophie.

Speculativ. — Zusay: Bergl. in Bezug auf biesen und den im 3. B. vorhergehenden Artitel auch bie beiben Schriften : Speculation und Traum, ober uber bas Fundament und ben Umfang des Wahren in der Speculation. Leipz. u. Wien, 1830. 2 Bbe. 8. -Antaus. Ein Briefwechfel aber speculative Philosophie in ihrem Conflicte mit Wiffenschaft und Sprache. Berausgeg. von D. F.

Gruppe, Beil. 1831, 8.

Spinosa oder Spinoza. — Busat: Die in B. 3. S.

754. 3. 3—4. angeführte Schrift halten Einige für eile franzbische Ulebersehung bes Buches: De tribus impostoribus (f. Glaubensarten. Zuf). Dieß gilt aber wohl mehr von dem Buche: Spinoza II. s. subiroth sopim, das angeblich ju Rom im J. 1788 gedruckt worden, mir aber nicht näher bekannt ist. — Die in B. 5. S. 228. 3. 4—6. (von unten) angeführte Schrift soll eigentslich von K. W. Schiebler herrühren, der den Namen PB. Fels angepommen. — Wegen Sp.'s religioser Denkart vergl. auch den Artikel: Bernunftstolz. Zus.

Sprace. - Bufat gur Literatur biefes Artifels: Konr. Amman's Abhandlung von ber Sprache ic. Aus bem Lateinischen überfest mit einigen Anmertungen von D. Grafboff. Berlin, 1828. 8. Die lateinische Urschrift führt dem Titel: Surdus loquens s. dissert, de loquela (Umfterb. 1700) und bezieht fich hauptfachlich auf den Sprachunterricht der Taubftummen. Much find ber Ueberfesung 2 Briefe von D. Ballis, Profeffor ber Mathematit zu Orforb, in berfetben Beziehung beigefügt. -Frbr. Schlegel's philosophische Borlefungen, inebefondre uber Philosophie ber Sprache und bes Wortes, Wien, 4830. 8. — In Bezug auf bie Urfprache ift noch zu bemerten, bag ber fpanische Belehrte, 3. D. v. Erro, in feiner Schrift: Das Alphabet ber Ursprache Spaniens und philosophische Untersuchungen über bas Alterthum und bie Civiffation ber Basten, bie Sprache ber alten Basten für bie Urfprache ertlart, welche fcon Abam und Eva und bie Schlange im Parabiefe mit einander gerebet batten. Auch foll Abam bereits bas Alphabet zu biefer Sprache und bie jest gewohnlichen Biffern ober Bablzeichen erfunden haben, und zwar fo, daß benfelben gewiffe geheime ober mpftifche Bebeutungen unterliegen; 3. B. a bebeute Ausbehnung, b Tlefe, d Menge, i Durch= bringung — 1 Baterschaft ober Zeugung, 2 Linie ober Lange, 3 gerade Fortbewegung, 9 Schonheit ober bas Princip berfelben ic. Dagegen bat ein beutscher Gelehrter bes 16. Jahrhunderts, 30= bannes Geropius Becanus, ber beutschen Sprache bie Ehre, baß fie die Ursprache fei, durch folgende 2 Schluffe zuzueignen gefuct:

Lingua simplicissima est etiam prima; Germanica nostra est simplicissima; Ergo omnium prima est.

E qua ceterae oriuntur, illa prima est; E germanica nostra ceterae oriuntur: Ergo omaium prima est.

Daß aber bie beiben Unterfage in biefen Schluffen nur beliebig angenommen, erhellet auf ben erften Blid.

Sprachforschung f. Spracherlernung und Junius

Saber's Syngloffe ober Grunbfate ber Sprachforidung. Rarist. 1826. 8.

Staat. — Bufat: Wegen eines angeblichen Unterfcbiebs

zwischen Staat und Stat s. b. 2B.
Staatsgrammatit nennen Einige, obwoht nicht schiedlich, ben Inbegriff ber Clemente ber Staarslehre. G. b. 20,

Staatsfirche f. Rirchenstaat.

Staatslehre. — Bufas zur Literatur biefes Artifels: Ueber Rechte und Staat. Bon Joh. Seine. Tieftrunt. Berbft, 1796, 8. - Job. Craig's Grundzüge ber Politit. Aus bem Engl. mit Unmertt. von Begewifd und Sufemibl. Leipzig, 1816. 8. — Staats = Wiffenichafte = Lehre mit Rudficht auf Die gegenwartige Beit zc. Bon Jofeph Bincens Burfarbt. Leipe. 1821. 8. — Der Staat und Die erften Epochen feiner Geschichte. Gine philosophisch : historische Abhandlung von Igna; Christi. Schwarz. Erlangen, 1828. 8. — Lehrbuch ber allgemeinen Staatslebre. Bon Rarl v. Rotted. Stuttg. 1830. 8. (Auch ale 2. B. feines Lehrbuchs bes Bernunftrechtes). - Die Staatswiffenschaft. geschichtlich und philosophisch begrundet von D. Joh. Schon. Breel. 1831. 8. - Restauration bes Staats : und Rirchenrechts. Gin metapolitifcher Berfuch von Rarl Sunnius, Leint, 1832. 8. -Der 3med bes Staats. Eine propolitische Untersuchung im Lichte unfres Jahrhunderts von Frbr. Murhard. Gottingen, 1832. 8. — Allgemeine Staatslehre, von D. G. v. Ctenbahl. Ih. 1. Reuftabt a. b. D. 1833. 8. — Ueber ben Charafter und die Aufs gaben unfrer Beit in Beziehung auf Staat und Staatswissenschaft. Bon Frbr. Schmitthenner. S. 1. Giefen, 1832. 8. - Stubien und Stiggen zu einer Naturlehre bes Staats. Bon D. Seint. Leo. Abth. 1. Salle, 1833. 8. - Encotlovable ber Staatsmif: fenichaften. Bon Frbr. Bulau. Leipz. 1832. 8.

Staatspådagogit f. Erziehung und Padagogit.

Staatspapiere. — Bufat: Ueber biefen neuerlich fehr wichtig gewordnen Gegenstand ift folgende Schrift zu empfehlen: Der Bertehr mit Staatspapieren im In = und Auglande. Bon D.

Joh. heinr. Benber. A. 2. Göttingen, 1830. 8. Staateraifon. - Bufag: Gelbft ein Papft (Paul V) geftand, bie fog. ratio status fei oft nichts anbres als ratio diaboli. S. Annales ecclesiastici regni Hungariae, auct. Melch. Inchoffer (Rom, 1644, fol. Apparat, p. 27.) welcher fie garmit dem Atheismus in Berbindung fest. Die ratio religionis s. ecclesiae der Papfte war aber oft auch nichts andres als ratio diaboli.

Staatswirthschaft. - Bufat: Much vergl. J. R. Mac Culloch's discourse of the rise, progress, peculiar objects

and importance of political economy. Lond. 1824. 8. A. 2. 1825. Frangof. von Wilh. Prevoft. Genf u. Paris, 1825. 8. Der Berf. ift vornehmlich bem von Ricardo verbefferten Spiteme Abam Smith's ergeben.

Staatswiffenschaft f. Staatslebre.

Stabius (Beinr.) f. Glanwill.

Stabt. — Busah: Das Wort Stabt bebeutet unfprünglich wohl ebensoviel als Statt. S. b. W. Jenes aber bedeutet jest vorzugsweise einen größern ober dichtern Wohnort von Menschen, welche der Mehrzahl nach nicht dem Ackerbaue, wie die Mehrzahl der Landleute oder Dorsbewohner, sondern andern Gewerben und Lebensarten (Handwerken, Kunsten, Wissenschaften, Handel u.) zugewandt sind und daher auch ihre eigenthumlichen Rechte haben. Bon den Burgen, die den Städten oft zum Schutz beigegeben warren ober noch sind, heißen deren Bewohner auch Bürger, im Gegensaße der Bauern, bestimmter aber Stadtburger, um sie von den Staatsburgern zu unterscheiden, zu welchen auch die Bauern gehören können und sollen.

Staffage ober Staffirung. — Zusat: Das Zeitwort ausstaffiren wird auch in Bezug auf Menschen gebraucht, Die

fich felbft ober Unbre mit alletlei Dut ausschmuden.

Stagirit ober Philosoph von Stagira heißt Arisstoteles von seinem Geburtsorte, ber bald zu Thracien bald zu Macedonien gerechnet wurde, zu der Zeit aber, als jener Philosoph lebte, unter macedonischer Herrschaft stand; wodurch ber Philosoph auch mit den Königen von Macedonien, Philopp und Alexans

ber, in Berbindung tam. S. Ariftoteles.

Stanbeserhohung kann geschehen entweber durch hohere Aemter, Würden und Titel, ober durch den Uebergang aus dem gemeinen Burgerstande in den Abelstand, so wie aus dem niedern Abel in den hohern, da es auch hier manchetlei Abstusungen (Freiherren, Grasen, Fürsten zc.) giebt. Geschieht eine solche Erhöhung zur Belohnung ausgezeichneter Berdienste um den Staat, besonders ungesucht: so mag sie keinem Tadel unterliegen, wenn keine andere Bedenklichkeit eintritt. Wird sie aber nur aus Eitelkeit gesucht, um eine hohere Standesehre zu erlangen: so entehrt sie vielmehr; und es sollte auch der Staat sich nicht dazu hergeben, die Eitelkeit zu bestriedigen, selbst nicht für Geld, weil alsdann das Berdlenst auf gleiche Linie mit dem Reichthume gestellt wird.

Starrheit. — Busah: Der Starrfinn heißt auch Starrwille, besonders wenn er sich in einem hartnäckigen Beharren auf gefassten Entschlüssen zeigt, so daß selbst die vernünftigften Gegenvorstellungen den Menschen nicht zur Aenderung berfelben bestimmen können. Mit einem neuerlich erft erfundenen Kunst-

worte nennt man bieß auch Statobulle (von saros, fiebend,

und Belg, Wille, Entschluß).

Stat ist zwar ber Abstammung nach (von status, Stand ober Zustand) einerlei mit Staat. S. b. W. Ein neuerer Staats tehrer aber (D. Karl Bollgraf, Professor der Staatswissenschafstert zu Marburg, in seiner Schrift: Die Systeme ber praktischen Politit im Abenblande. Giefen, 1828 ff. 8 Thie. 8.) hat boch noch einen Unterschied ausgeklügelt. Rach ihm ift namlich Staat eben bas, mas die Griechen molig und die Romer res publica nann: ten, ein großer gefellichaftlicher Berein fittlicher Menfchen gut Muspragung ber humanitat ober jur Berhertlichung und sittlichen Ber edlung bes Menschen in ber Gattung - Stat bingegett ein blos Ber status, Buftand, Berhaltnif, gleichfam bie Regative von nolic und res publica. (Alfo bas contradictorifche Gegentheit berfelben. wie A und Non-A?) - Daber behauptet er auch, nur die Griechen und Romer hatten Staaten gehabt, alfo auch ein Bater. Land und eine Gefchichte; bie mobernen Bolter bes Abenblaite bes aber hatten bloß Staten, also auch nur eine Deimat und Familienchroniten; ja es waren bieselben bes Staates fogar unfahig! - Schwerlich mochte biefe gang neue Unterscheil bung sammt ben baraus gezognen Folgerungen Beffall finden, und awar eben fo wenig, als wenn ein andret Schriftsteller (Thilo in feinem imter Staatsurfprung angeführten Berte) bom Staate als bem Sohern bie burgerliche Befellschaft als bas Ries dre unterscheibet, welches nur auf Sachen, auf unwesentliche und veraußerliche Guter gebe und baber auf Bertrag berufe, währent ber Staat als die unbehingt nothwenbige Berwirflichung ber ibefentlichen und unveraußerlichen Denfchenrechte bon allen Bertragen unabhangig fei. Das Streben; etwas Reues ju fagen, fuhrt uliche immer gum Wahren und Mechten.

Statobulie f. ben Bufat ju Startheit.

Statt ober Statte ift der Ort, wo eiwas sieht oder seine Stelle hat; baher an ftatt — an der Stelle, wenn eine Sache oder Perfon die andre vertritt. Ebendarum heißt der Ort, wo Jesmand seine Werte (nitedere oder höhere) schafft oder sein Lebensgesschaft (Handwert oder Kunst) betreibt, seine Wertstatt oder Wertstatt oder Wertstatte. — Stadt ist ursprünglich wohl dasselbe, wie auch Stat ober Staat (status). Denn alle diese Worter bedeuten, etwas Stehendes, oder was trgendwo seinen Stand und Bestand hat. S. dieselben. Auch Statos beuter darunf. S. den Zusas zu Starrheit.

Stattler (Benebict), geb. 1728 gu Könting im fogenaunten baierischen Balbe (im untern Donaufreile) und geff. gu Rinchen 1797, erhielt ben Somnaftal unterricht ju Duniffen worauf er

Rrug's enentlopabifchephilof. Worterb. B. V. 2.

im 3. 1745 ju Candeberg am Lech in ben Jesuitenorben trat, Drei Jahre flubirte er in bem Orben gu Ingolffabt Philosophie, ein Sahr Mathematit und vier Jahre Theologie, gab als Somna fal Lehrer vier Jahre ju Straubing, Landshut und Neuburg an ber Donau Untericht, und erhielt im 3. 1759 die Priefterweihe. Hierauf trug er feche Jahre theils Philosophie theils Theologie ju Solothurn und Insbruck bor, und murbe im 3. 1770 an ber Univerfitat ju Ingolftabt Doctor und Professor ber Theologie, welches Ehramt er auch nach der Aufhebung des Tesuitenordens im 3. 1773 mit großem Beifalle fortsetzte. In eben dem Jahre wurde er von ber baierifchen Atabemie ber Wiffenschaften zu Dinchen als Mitglied gufgenommen. 3m 3. 1776 erhielt er Die untere Ctabtpfarrei ju St. Moris neben ber Professur und murbe Profangler ber Universitat. Da bei ber Errichtung einer baierischen Bunge bes Malteserorbens der Schulfond, ber in ben Fundations- Gutern ber aufgehobnen Gefellichaft Jeju bestand, bem Malteferorben überlaffen, ble geiftlichen Lehrftuhle an ber Universität und ben gelehrten Lehranstalten in Baiern von ben Rloftern übernommen und baber big Beltprieffer und Erjefuften bes Lehramts enthoben wurden: fo ging St. im 3. 1782 als Stadtpfarrer nach Remnath in der obern Pfalt, legte aber nach wenigen Jahren biefes Pfarramt nieder und begab fich nach Munchen, wo er geiftlicher Rath und Mitglied bes Ensurcollegiums wurde. Bon biefem Umte erhielt er im 3.1794 Die wiederholt nachgesuchte Entloffung, und lebte bann im rubigen Privatftande ju Dunden blog feinen Studien und feinen Freunden. In seinen fruhern Jahren hatte er sich bem leibnig - wolfischen Spfteme angeschloffen, baffelbe aber in vielen Puncten umgebilbet. In ber Metaphplit bekannte er fich jum Realismus, ber eine Außen-welt als für fich bestehend anertennt. Die Allgemeinheit und Rea-lität ber Begriffe leitete er aus bem erkannten Wesen ber Dinge ab. In der Erfahrung, erscheinen bem Menschen, wie St. behauptete, 1. die zufällige Eristen eines Objectes und 2. auch Momente bes Wesens der Objecte. Die zufällige Eristen wird von der Bernunft ausgeschieden, das Allgemeine, das Nothwendige, bas ervige Mesen beraustgehaben und zum Gerantsande des Regeistest annere Welen berquegehoben und jum Segenffande bes Begriffes gemacht. Daburch entffrhen Die realen objectiven Renntniffe, die uber alle midgliche Erfahrung (zufällige Bahrnehmung) hingungehn. Uebereinstimmend mit bem metaphysischen Realismus behandelte er die Logit nicht bloß als Deut= fondern auch als Erkenntnifflebre, und ftellte Regeln fur ben Inhalt und bie objective Gultigfeit ber menfchlichen Erkenntniffe auf. In die Spige ber theoretischen und praftifchen Philosophie, ale ber Wiffenschaft ber Urprincipien, fellte er den Sale vom zureichenden Grunde. Diefer galt ihme nicht bloß 1, als ein Grundfas des Denkens, sondern auch 2. des Erkennens

12 . .

alles Moglichen, 3. bes Ertennens alles Gewordenen, 4. bes Erfennens alles Eriftirenben uberhaupt, und 5. bes praftis fchen Sanbelns. In ber naturlichen Theologie legte er nach bem Spfteme ber leibnig = wolfischen Schule bei ber Beweisfihrung für bas Dafein Gottes bas hauptgewicht auf ben ontologifchen Beweis aus ber Ibee Gottes als eines allrealen Wefens. Seinem Moralfpfteme legte er bas Princip ber Gottes = und Menichenliebe gum Grunde, und ertiarte Gott, bas volltommenfte Befen, für bas hochfte, einzig beruhigenbe, Biel aller vernunftigen Gefcoopfe. welches über Alles und in Allem mit reinem Gemathe geliebt mer= Die Methobe in feinen Darftellungen war bie von ben soll. Wolf eingeführte mathematisch : bemonftrative. Gegen Rant trat er als ungeftumer, zelotischer Gegner auf in feinem Antikant (Duns chen, 1788. 3 Bbe.) und mehren fleinen Schriften. Seine phi-Losophischen Schriften wurden in ben katholischen Schulen in und außer Baiern haufig gebraucht. Die wichtigften waren: Philosophia methodo scientiis propria explanata. P. I. Logica, P. II. On-tologia. P. III. Cosmologia. P. IV. Psychologia. August. Vindel. 1770. 8. P. V. Theologia naturalis. 1771. P. VI. Physica generalis. P. VII. Physica particularis. 1772. - Compendium philosophiae. Vol. I. complectens quinque primas partes. Ingolst. 1773. — Dissertatio logica de valore sensus communis natura tanguam criterio veritatis. 1780. - Unermubet mar die Thatigfeit diefes mit einem großen Tief = und Scharffinne begabten Mannes, und auf verschiebne Gebiete bes Wirkens (Wiffenschaft, Rirche und Staat) ausgebehnt. Sehr gaffreich maren feine anberweiten Schriften. Denn er fchrieb nicht bloß über Philosophie und Theologie. Bon ber Raiferin Daria Therefia murbe er megen ber Metallurgie und Mineralogie, bie er herausgab, mit einer Dentmunge beehrt, und von der baierifchen Atademie der Wiffenichaften megen ber Lofung einer Preisfrage über bie Sybroftatie mit bem Preise getront. Durch feine vorzuglichen Talente, umfaffende und grundliche Gelehrfamteit, gahlreiche Schriften und bobe Memter hatte er auf ben Gang ber Bfibung im tatholifchen Deutschlande großen Durch sein wissenschaftliches Streben wurde bas Stubium ber Philosophie unter ben tatholischen Theologen eifriger betrieben und bas grundliche Rachbenten geforbert. Seine theologische Schrift: Demonstratio catholica sive religionis ecclesiae catholicae, fatto bei ben curialiftisch gefinnten Theologen großen Unftoß und murbe gu Rom unter Pius VI. in bas Bergeichniß ber verbotnen Bucher gefest. Er war überhaupt ein Mann von festem, entschiednem Charafter, ein freimuthiger Bertheibiger ber von ihm erfannten Bahrheit und Gerechtigkeit, und, wenn von feiner ruckfichtlofen Recht= haberel und gelotischen Polemit abgesehen wird, von tabellofer Rechts

schaffenheit. Bergl. Schlichte groll's Netrolog auf bas 3. 1797. Bb. 2. S. 145—190. Clemens Baabers Lexikon ber verftorbenen baierischen Schriftsteller. B. 2: Th. 2. S. 176—182
und Denkwurdigkeiten aus bem Leben ausgezeichneter Deutschen bes
achtzehnten Jahrhunderts, von G. Salzmann S. 465—6.
[Dieser Artikel ist von hen. Prof. Aschenbeenner in Aschaffenburg versasst.]

Steffens. - Bufat (fatt bes Bufates im 5. B.): Deuerlich hat er fich von ber ichellingichen Raturphilosophie germubet abgewendet" und bem Glauben oder, wie Andre wollen, bem Do flicismus in die Urme geworfen; wie aus feiner Schrift: mahren Glauben und von ber falfchen Theologie," erhellet. Borne's Auffat: "Die Apostaten bes Wiffens und bie Reophy-ten bes Glaubens" (in Deff. Schriften, Th. 3.) und Scheid: ler's gleichbetitelten Auffat (in ber Oppositionsschrift für Theologie und Philosophie, B. 2. S. 3.). Ebenbarum Scheint biefer Ratur philosoph feiner Schriftstellerischen Thatigfeit eine andre Richtung gegeben und fie bem Gebiete ber romantifchen Poefie jugewandt gu Benigstens hat er feitbem mehre Rovellen und andre ros mantifche Ergablungen herausgegeben. Auch ift bieg nicht zu vermundern, ba feine Art zu philosophiren ftets mehr ein bichterisches ats miffenschaftliches Geprage gehabt hat. Doch hat er fich gang Burglich wieber auf bas Gebiet ber wiffenfchaftlichen Polemit geworfen; wie feine "polemischen Blatter gur Beforberung ber fpeculatiben Phylit" (5. 1. Breslau, 1829. 8.) beweifen. - Seine Theil nahme an firchtichen Streitigfeiten (befonders über bie Bereinigung ber beiben protestantischen Parteien, Lutheraner und Reformirte, in eine evangelische Rirche, fo wie über bie ebendgrauf abzweckenbe neue Rirchenagenbe, welche feinem ftreng lutherifchen Glauben nicht gufagte) fcheint ihm ben Aufenthalt in Bredlau bergeftalt verbittert gu haben, bag er im 3. 1832 biefen Dtt verlief und nach Bertin ging, wo er von neuem bei ber Universitat als Professor ber Raturmiffenschaft angestellt worben.

Stein ber Weisen. — Zusat: Bergl, auch bie Artikel: Kabbasismus und Magie, besgleichen bes Berf. universalphissosphische Borlesungen (Neust. a. d. D. 1831. 8.) beren lette vom Steine ber Weisen aussührlich handelt.

Steuern. — Busat: Das willkurliche und (als natürliche Kolge bavon) zu hohe Besteuerung nicht bloß auf die industriale, sondern auch auf die moralische Cultur der Bolser nachtheilig einwirkt, hat Monthion sehr gut gezeigt in der Schrift: Quelle influence ont les diverses espèces d'impôts sur la moralité, Pactivité et l'industrie des peuples. Paris, 1808. 8.

Stewart (Dugald). — Busah: Seine Elements of the Philosophy of human mind erschienen auch stanzosisch von Prevoft und Farcy. Paris, 1829. 3 Bbe. 8. - Much gab er heraus : Outlines of moral philosophy. A. 4. Chinburg, 1818. 8. Franzosisch von Eh. Jouffron, Paris, 1826. 8. — Eben-Daselbst erschienen: Essais philosophiques sur les systèmes de Locke, Berkeley, Priestley etc. par D. St. Trad. par Charles Huret

Stipuliren. - Bufat: Begen bet fog. ftipulirten Berfaffungen f. octroirt.

Strafe. - Bufat: Die altern Juriften bestimmten ben Begriff ber Strafe auch fo: Poena est malum passionis, quod a superiori infligitur ob malum actionis,

Strafrecht. — Busat zur Literatur biefes Artikels: Jul Frbr. Beinr. Abegg hat außer ber ichon angeführten Schrift auch herausgegeben: Untersuchungen aus bem Gebiete ber Strafrechtswiffenschaft. Breslau, 1830. 8. - Ueber bie Begrundung bes Strafrechts. Bon D. Schauberg. Munchen, 1832. 8. -Ueber ben Rechtsgrund ber Strafe. Bon D. Unt Barth. Erlangen, 1833, 8. - Bon ber auch bereits angeführten Schrift von Lucas (sur le système penal etc.) ist eine deutsche Uebers fegung mit Unmerkungen erschienen von Samhaber. Darmstadt, 1830. 8. — Ferner find über diefen Gegenstand noch folgende neuere Schriften zu vergleichen: Unt. Bauer's Lehrbuch ber Strafrechtswiffenschaft. Gottingen, 1827. 8. 2. 2. 1833. — M. P. Rossi, traité de droit pénal. Paris u. Genf, 1829. 3 Thie. 8. — Unt. Urn. v. Lind über bas Ratuerecht unfrer Beit als Grunblage ber Strafrechtstheorie. Munchen, 1829. 8. -Die Grundzuge bes Strafrechts, mit befonbrer Sinficht auf bie Dobesftrafe entwickelt von R. v. Lichtenberg, Leipz. 1829. 8. -Heber bas Recht gur Strafe und bas Strafmaß. Bon D. Cou. Mahir. Munchen, 1830. 8. — J. Ch. A. Grohmann über bas Princip des Strafrechts. Bur Begrunbung einer philosophis fchen und driftlichen Strafrechtslehre. Rarier. 1832. 8. (Begen Die Robeoftrafe, auf beren Abichaffung auch ber Berf. bei ber Standeversammlung in Dresben angetragen hat. G. Rrug's Berhand= lungen bes erften Landtags im Ronigreiche Sachfen nach ber neuen Berfaffung. Rr. XII. Berhandl. ub. die Abschaff. der Todesftr. Lpg. 1833. 8.). - Romagnofi's Genesis bes Strafrechts. A. b. Ital: von Seinr. Luben. Jena, 1833. 2 Bbe. 8.

Suabediffen. - Bufat: Seine jungften Schriften find folgende: Bon bem Begriffe ber Pfochologie, ihrem Berhaltniffe ju den andern, befondere verwandten, Wiffenfchaften, und der Ertenntniffweise; bie in ihr ftattfinbet. Darburg u. Saffel, 1829. 8. - Die Grundzuge ber philosophischen Religionslehre. Chendal. 1831. 8.

Suggeftiv-Fragen (von suggerere, barreichen, eingeben ober unterlegen) find Fragen, welche ble Antwort fcon in fic Schließen, ober barauf abzwecken, eine fcon voraus bestimmte Untwort bem Gefragten abzuloden. Daber verfteht man auch verfångliche Fragen barunter, wie fie ben Inquisiten zuweilen vergelegt werben, um fie in Biberfpruche zu verwideln ober ihnen ein Geftanbnig (menigftens ein indirectes) zu entlocken. Fragen foll fich aber ber Inquirent von Rechts wegen enthalten, weil es Schlingen find, in benen fich auch ber Unschulbige, aber Unvorsichtige, fangen kann, wehrend ber Schulbige, aber Borfich=

tige, ihnen boch entgeht.

Gunbe. - Bufag: Wegen ber ftummen Gunben f. b. Musbrud felbft. - Simmelfcpreiend beißen febr große Sunden, besonders wenn es grobe Berbrechen find, Die gleichfam Gott felbft zur Bestrafung aufzufobern fcheinen. - Unter alangenben Gunben verftehn Manche nach bem Borgange Mugu= ftin's die Tugenben ber Beiben, weil dieselben nicht aus bem rechten Glauben bervorgegangen feien. Es durfte fich aber leicht beweisen laffen, bag jener Rirchenvater felbft nicht ben rechten Glauben gehabt habe. Bei der Tugend kommt es ja boch nicht auf Rechtglaubigkeit (Orthoborie) an, sondern auf die rechte Gefinnung ober ben guten Willen (Orthobulie) bes Banbelnben. Tugenb. - Doch feltfamer ift ber Begriff einer glucklichen Sunde, wie er von jesuitifchen Schriftstellern bestimmt worben. Sie verstehn namlich barunter folche Gunden, aus benen et= was Gutes hervorgeht. Go fei auch bie Gunde ber erften Els tern eine gluctliche gemefen, weil baraus bie Erlofung bes meniche lichen Gefchlechts, und ebenfo bie Ermorbung ber Sugenotten in ber Bartholomausnacht, weil baraus die Befreiung ber fatholis fchen Rirche von vielen Rebern bervorgegangen! Diefelben Moraliften haben auch Gunbchen (peccatilla) angenommen, welche fo Blein feien, bag man fie mohl zuweilen fich erlauben burfe.

Sunbfluth f. antebiluvianifche Beisheit.

Superflug ober richtiger uberflug, um jenes 3mitter wort zu vermeiben, heißt berjenige, welcher sich auf seine Rlugheit zuviel einbildet ober meint, er tonne bamit alles ausrichten, mab= rend er boch oft gerade bas Gegentheil von bem bewirft, mas er beabfichtigte. G. Rlugheit.

Superftition. -Bulas: Superftitios ober fuperstitios (superstitiosus, superstitieux) heißt nicht bloß abetglaubig, fondern auch angftlich, furchtfam, weil ber Aberglaube bie Den:

schen so zu machen psiegt, indem er ihr. Genalith mit alleilei Schredensbildern erfällt. Die Ableitung bei Cicero (N. D. II, 28): "Qui totos dies precadantur et immoladant, ut sui liberi "sidi superstites essent, superstitiosi sunt appellati; "quod nomen postea latius patuit" — ist freisich etwas gezwungen. "Ocher tabelt sie Lactanz (inst. div. IV, 28) und giebt zwei andee: "Superstitiosi vocantur aut ü, qui superstizitem memoriam desunctorum colunt, aut qui parentidus suis "superstites coledant corum imagines domi tamquam deas "penates." Eine britts oder vierte Abseitung von alten Welbern, die Biese aberset haben ("quae multis superstites sunt") innd gewöhnlich sehr abergläubig sind, hat Servius ad Virg. aen. VIII, 187. aufgestellt. Ware diese richtig, so hiese superstitios eigentsich soviel als abergläubig wie ein altes Weib. Mits hin ware superstitio — Alterweiberglaube.

Supramundan (von supra, uber, und mundus, bie Belt) ift aberweltlich = uberfinnlich. G. b. BB. Doch

fteht es auch zuweilen faraubernaturlich. G. b. 28.

Supremat ober Suprematie (von supremus, ber Hochste ober Oberste) bebeutet überhaupt eine hochste Macht ober Würde, insonderheit aber die des Papstes; wo man jedoch lieber das W. Primat braucht. S. dasselbe. — Supremattheis. mus (von Deos, Gott) aber ist ein neugebildetes Zwitterwort (vox hybrida) zur Bezeichnung berjenigen Art des Polytheismus, welche unter den vielen Sottern Einen als den hochsten oder ober sten betrachtet, wie Griechen und Romer in ihrem Zeus oder Jupiter einen solchen Gottertonig verehrten. S. Polytheismus.

Guferanitat ober Guzeranitat f. Couveranitat.

Sustine et abstine — ange na anexe — ertrage und entbehre! — ein Grundfat der epittetischen Morat, der aber anch allgemeine Gultigkeit hat, da ein Mensch, det nichts geduldig erstragen und nichts gleichmuthig entbehren kann, gewiß ein sehr unsvollkommner Mensch ist. Freisich kann jener Grundsat auch rigorissisch übertrieben werden. Siegorismus, auch Ascetik. Sweden borg. — Jusat zur Literatur dieses Artikels:

Swedenborg. — Busat zur Literatur biefes Artikels: Geist ber Lehre J. S.'s, aus bessen Schriften zc. therausgegeben von D. J. M. C. G. Borberr. München, 1832. 8. — Die Weisheit ber Engel, betr. die gottliche Liebe und Weisheit. Aus ber zu Amsterdam 1763 gebruckten lateinschen Urschrift verbeutscht

von Joh. 3mm. Tafel. Tübingen, 1833. 8.

Symbololatrie. — Busag: Reuerlich hat man bersels ben ben Symbolotlasmus (von xlacer ober xlacer, brechen, nach bem B. Itonotlasmus, Bilberstürmerei, gebildet) entgez gengeset als einen übertriebnen Eifer in ber Bekampfung ber linglichen Squibate ober eine verächtliche Behandtung berfelben, bie freifich auch nicht zu billigen ift. Bergl. die Schrift von Schuber if: Symbolotiabund ober Symbolotatrie? Renftabt a. b. D. 1831. 8.

Synechologie. — Bufat: Manche verfichen bacunter auch bie Leitze von ber Strigfeit (Continuitikt) ber Dinge im Ranme ober vom Zusammenhatten (Cobefion) ber Materie.

Synesins. — Busa pur Literatur diese Artitels: Eine gute Manographie über diesen Philosophen ift solgende Schrist: De Synesio philosopho, Libyne Pentapoleus Metropolita. Commantatio, quam etc. submittit Aemil. Theod. Chausen.

Sepenhagen, 1831. 8.

Synglosse. — Insat: Bengl. and die Schrift: Spussesse oder Erundste der Sprachforschung. Bon Junius Fasber (Freiherm von Mertan). Karistruhe, 1826. 8. Der Berf. ertlätt Synglosse sine "Erkenntnis des Insammenhangs der "Begrisse und Formen der menschlichen Sprache." Sein Buch ist aber vielmehr eine Darstellung der Berwandtschaft aller Sprachen, welche Berwandtschaft sich in den Wurzeln der Wörter ahnliches Lautes und gleicher Bedeutung zeigen soll. Er nimmt daher nur Eine Ursprache an. Uebrigens ist er auch Berf. der unter dem Titel Tripartitum zu Wien 1820 ff. herausgekommenen Tabellen der Sprachvergleichung, so wie der Principes de. l'étude comparative des langues par le B. de M., suivies d'observations sur les rueines des langues sémitiques par M. Klaproth. Paris, 1827. 8. — Bergl. auch Sprache.

Synonymie. — Busah: Die neue Auslage bes in diesem Attitet angesubeten großen spnonymischen Bertes ist jeht vollembet und erschien unter dem Titel: Bersuch einer allgemeinen beutschen Synonymist in einem tritisch=phitosophischen Worterbuche ber simmerwandten Worter der hochdeutschen Mundart, von J. A. Eberhard und J. G. E. Maaß. A. 3. fortges. und herausgeg.

von 3. 6. Gruber. Solle, 1826-30. 6 Bbe. 8.

Syntage. — Busat: Das Mort. Syntagma (von gleicher Abstammung) bedeutet auch ein wissenschaftliches Ganze, sieht also dann statt Systema. S. d. W.

X.

Zalmubismus f. Jehuba und Judenthum.

Tangkunft. — Busat: Eine ganz neue Ansicht von biefer Kunft hat der würtembergische Arzt, D. Jul. Kerner, herauszgeber der Schrift ihre die Seherin von Prevorst, in derselben ausgestellt; Er sieht nämlich im Tanze gleichsam ein Bestreben des gefallenen Menschen, sich vom der Schwere; dem Erbstücke, ber Sande, zu befrelen. Den Tanzlustigen wird dies Ansicht sehr gefallen, wenn sie nur wahr wate.

Zau f. T ju Unfange biefes Buchftabens im 4. B. bes

**W**. B.

Eausch ung. — Insag: Wit Tausch hangt bieses Wort, wohl auch insofern zusammen, als beim Tausche oft Tauschungen stattfinden. Daher sagt auch bas Sprüchwort: Wer dem Andern

einen Laufch anbietet, hat Luft ihn zu betrügen.

Teleftopie (von ryke, fern, und oxoneer, spahen, sehen) bebeutet Fernsicht, die aber von doppelter Art sein kann, namstich entweder eine außere oder körperliche, und eine innere oder geistige. Tene sindet katt, wenn Jemand, sei es mit blossen Augen oder mit optischen Instrumenten (Fernschren) weit in die Ferne sieht. Diese hingegen sindet statt, wenn Jemand entweder das Künstige lange vorhersieht oder das Abwesende so, als war'es ihm gegenwartig, wahrnimme. Daß eine solche Telestopie möglich sei, volonders während gewisser, auch krankhaster, Zustände, welche die geistige Thätigkeit stark erregen oder sehr steigern, ist wohl nicht zu bezweiseln. Seinsowenig aber auch, daß in die Erzählungen davon sich viel Täuschung oder Betrug eingeschlichen habe. Wenn Sterbende in geistiger Sinsicht sewskätzig geworden, so ist diese Erscheinung wohl ebendaher zu erklären, daß sie sich kurz vor ihrem Tode in einem erhöheren Gemunthezustande besanden.

Temperament. — Bufat: Eine gute Monographie über biesen Segenstand ist: Delacroix, de la connaisansce du tempérament. Ed. 13. Paris, 1830. 8. Deutsch, Leipz. 1830. 8. — Uebrigens ist noch zu bemerken, baß Galen und viele seiner Anshänger ben natürlichen Grund der Berschiebenheit der Temperamente in der verschiednen Mischung des Bluts suchten. Diese Theorie war aber einseltig und wird baher auch durch die Ersahrung widerlegt Im Ansange des 18. Jahrhunderts gab es in Ungern zwei Madchen, Judith und Helena, auch schlechtweg

bie ungerischen Schwestern genannt, welche am untern Theile bet Rudens gulammengemachlen maren und einerlei Blutmaffe batten. Denn als fie im 22, Lebensiahre farben und man fie fecirte: fanb man im zusammengewachsenen Theile ihres Rorpers eine Denge von Blutgefagen, welche bas Blut berüber und binuber geführt batten. Auch zeigte fich burchaus feine Berichiebenbeit in ber Be-Schaffenbeit ihres Blutes. Dennoch zeigten fie mabtent ihres Lebens gang verschiedne Wemperamente. Bubith war fanguinifch, Solena bingegen phiegmatifch. Der Grund Diefer Berfchiebenbeit muffte alfo: anberemo liegen, mimich im gangen beiberfeitigen Dramismus, ob es gleich unmöglich fein burfte, ihn in jebem gegebnen Ralle bestimmt nachmaveilen.

Zemperamentsfehler foll ein Bebler fein, ber vom Temperamente abhangig ift ober in bemfetben feine naturliche Grundlage hat; wie weim Jemand wegen eines allzufeurigen Temperaments im Genuffe nicht Dag balt. Im bobern Grabe nennt man bleff auch ein Tempetementelafter. S. Lafter. -Ebenso spricht man von Temperamentstrantheiten. Beetenkrantheiten und die baselbit angeführte Schrift von

Mindbudler.

Temporifiren (von tempus, bie Beit, ober jundchft von tempora, Die Beiten) beift im auten Sinne, fich in Die Beitum= flande fügen ober ben Beitumftanden gemaß handeln, nach der Rlugheiteregel: Schicke bich in die Bett - Temporibus servire sapientis est -- im fchlechten Ginne: aber, gaubern und lauern, um erft abzumatten, mas Andre thun werden, und fich banach zu bestimmen, weit man nicht Rraft ober Duth gemig hat, selbstanbig zu handeln. Beibes wird aber oft verwechfelt; wie es benn auch schwer ift, in jedem gegebnen Falle bie rechte Urt bes Temporifirens ju treffen.

Territo'rium (von terre, Die Erbe) bebeutet einen Theil ber Erboberflache, ber Gigenthum einer phofischen ober moralischen Perfon ift, befonders aber einen folden, ber einer burgerlichen Gefellichaft zur Gubfiftenzbafis bient, bas Staatsgebiet, auch Schlechtweg bas Land genannt. Darum beift territorial als les, mas fich barauf bezieht ober grundet, 3. B. Erritorialhoheit, Territorialfpftem; megen welcher Musbrude bas Weitere in den Artifeln: Staatsbestandtheile und Rirchen-

recht, zu fuchen ift.

Tetrade (von rerpa = rerapa, rerrapa, vier; baber ή τετρας, αδος) bedeutet eine Bierzahl ober ein Geviertes überhaupt, g. B. ene Beit von vier Tagen. Man hat bavon auch in ber Philosopie häufig Gebrauch gemacht, indem man babei bas Duabrat als ein Geviertes von Linien ju Sulfe nahm, & B. fo:



Es tommt aber babei nicht viel heraus. Bergl, Seibenreich. Much in ber Lehre von ben Carbinaltugenben, ben Glemen= ten, ben Temperamenten ac. fommt biefe Wiergahl wieder gum

Worschein. S jene Ausbrucke.

Teufel. — Busah: Im Plattbeutschen sagt men auch Duvel oder Devel, welches nach Einigen soviel heißen foll, als der Uebele oder Devele (Bose). Ware das richtig, so wurde da durch die Ableitung des W. Teufel von Seapolog zweifelhaft. Im Driente foll es auch eine eigne Secte von Teufelsanbes tern geben, welche Jeziben heißen. Bermuthlich halten fie es: fur nothiger, ben Teufel durch einen besondern Gultus zu befanftis gen, ba fie ihn mehr furchten, ale Gott. Bergl. Bugfings ham's Reifen in Defopotamien (aus bem Englischen. Berlin, 1828. 8.) wo mehr von ihnen zu lefen.

Thales. - Bufas jur Literatur biefes Artifele: Die in biesem Art. angesührte Diss, de theismo Thaleti Mil. abjudicando von Flatt fieht auch in Deff. Opusec. acadd. (herquegeg. von

Suffind. Tubingen, 1826. 8.) Nr. 5. Thalmudismus f. Jehuda und Judenthum.

That. - Bufat: Thatbeftand nennen bie Suriften bas, was eine That zu einer ftrafbaren handlung macht, was zum Wesen eines Vergehens ober Berbrechens gehort, wenn es gericht-lich erwiesen werben soll; wie das Werkzeug zu einem angeblichen Morde und der Gebrauch, den der angebliche Morder davon gemacht hat. Darum heißt bieß auch bas Corpus delicti. Es ift alfo eigentlich ber Compler aller ber Thatfachen, welche den Be-griff einer bestimmten ftrafbaren Sandlung dem Gefete gemaß feftftellen. Manche unterscheiben baber auch noch ben Perfonals und ben Real : Thatbeftand. Bon jenem hangt bie Entichelbung ber Frage ab, wer Urheber biefer Sandlung, von biefem aber, ob und in welchem Grabe fle ftrafbar fei.

Theilung. - Bufat: Die Theilungefunft beift auch

Meriftit. G. b. 93.

Theobemofraten heißen biejenigen, welche im Ramen Gottes (3eoc) bas Bolt (δημος) ju regieren (xpareir) fuchen; wie die meiften Priefter: und Mondsorben, befonders bie Jefuiten.

Bugl Lettres sur la thenté de religion et sur les Théodémocentes on les Jésuites modernes. C. aud Priefterthum, Theofratie und Demofratie.

Thelematolegie iven Ielmun, ber Wille, und dozog, die Leber ift die theils jur Platologie theils zur praftischen Phisiologie gehörte Leber vom menichtigen Willen. S. d. 28.

Theobier ven Geog. Gott, und ifeog, bas Leben) find Mentiben, tie ein gittliches Leben falten ober fich einem solchen bergießich geweibt baben follen. Daber tommt auch im Deutschen ber Rame Gottleber.

Theologie. — Inlat: Bergl. and die Schriften: Auns hard t's Betrachtungen über die Geänzen des theologischen Wissens. Renfinelit, 1820. 8. — J. Hichte's Sate zur Botsschule der Theologie. Stuttg. n. Zib. 1826. 8. — A. Gengsler, über das Bertritung der Theologie zur Philosophie. Landshut, 1826. 8. Beide werden hier eigentuch nach dem Unsüchten der absoluten Identialisiehre als gleich gesetzt ihrem Wesen nach, nambich, wiesen sie alles Seiende (das Endliche) aus einem Ursein (dem Unendlichen) wissenschaftlich ableiten sollen; was aber die jeht noch keiner von beiden gelungen ist.

Theomachie (von Iroc, Gott, und µuxy, ber Streit) kann bebenten einen Götterstreit, wie er poetisch in der Nade oder Aeneide nach dem polytheistischen Bollsglauben ber alten Welt durgestellt wird, oder einen Streit des Menschen mit Gott, wie er im täglichen Leben überall vorfommt, wenn der Mensch dem göttlichen Willen oder dem Sittengeses zuwider handelt.

Theomagie ift eine Magie (f. b. B.) bie burch Gott (Seo5) wiefen foll und ber eine andre Magie entgegensteht, die burch ben Teufel (διαβαλο5) oder andre boje Geister (κακοδαιμονες) wiefen foll, die man daber auch eine Diabolomagie oder Damonomagie nennen fonnte. Bergl. Damon und Teufel, auch Wunder.

Theomifie f. Difotheie.

Theophanie. — Bufah: Manche verstehn auch barunter eine fymbolische Auschauung Gottes. S. Greiling's Theophanien ober fombolische Auschauungen Gottes. Salle, 1808. 8.

Theophilanthropie. — Jusas: Auch das, was in bem erften Busate zu diesem Artitel (V, 239) vermuthet worden, hat sich durch die französische Justrevolution 1830 und durch die daraus hervergegangene Bertreibung der altern Linie der Bours bons bestätigt. Der Theophilanthropismus aber hat seite dem auch eine neue Gestalt im Saint = Simonismus angenommen, S. Simon.

Theopragie (von Jeos, Gett, und noakes, die handlung)

bebeutet entweber bie gottliche- Wirefamteit felbft, von ber wir wichts verstehn, ober eine gottahnliche Wirtsamteit bes Menschen; weil man bann auch sagt, Gott wirte in und burch ben Menschen.

Theopfychie (von bemselben, und voxeer, hauchen, athemen — baber voxy, bie Seele) bebeutet entweder ebensoviel als Theopneustie (s. b. Bi) ober eine Beselung bes Menschen Durch Gott in bemfelben Sinne, in welchem auch bas Wort Theo. pragie genommen wirb. G. ben vor. Urt. Denn wenn ber Menich gut gefinnt ift und biefer Gefinnung gemaß handelt, fo fann man allerdings auch fagen, bag Gott ben Menfchen befeele

ober Gottes Geift in bem Menfchen wohne.

Thier. - Bufat: Daß bie Thiere ble Fabigfeit haben, bis zu einem gewiffen Grabe zu vergleichen und zu urtheilen (alfo Berftand) und bag fie baber auch burch ben Menfchen elvilifirt werben konnen, sucht folgende Schrift fu erweisen: De l'influencede la civilisation sur les facultés intellectuelles des animaux domestiques, Par Dureau de Lamalle. Paris, 1829. 8. - Auch vergl. Meier's Berfuch eines neuen Lehrgebaubes von ben Seelen ber Thiere. Salle, 1756. & - Sennings, Befch. v. b. Seelen der Menfchen u. Thiere. Salle, 1774. 8. - Bergt's. Thierfeelenkunde. Leipz. 1805. 8. (Eigentlich ber 2. B. von Bing. Len's Biographien der Thiere, in's Deut. überf. B. 1. 1804). - Daß die Thiere auch ihren eigenthumlichen Ausbruck bes Innern in ber außern Geftalt und bag manche Menfchen in biefer-Hinsicht Achnlichkeiten mit gewissen Thieren (thierische Phys)
fiognomien) haben, ift von ben Physiognomen febr eldtig bemertt worden; weshalb auch bie meiften Schriften fiber bie Dbnal fiognomit (f. b. 28.) von ben Thierphyfiognomien bandeln.

Thierproceffe find nicht Processe, welche bie Thiere mit einander fuhren — benn diese bekampfen nur einander nach dem fog. Rechte bes Startern, ba fie als vernunftlofe Wefen fein befferes oder mahrhaftes Recht tennen — fondern folche, wolche bie Menfchen mit den Thieren wegen angeblicher Berbrichen berfelben führen, wo alfo bie Thiere als Beklagte vor einem pelmichen Gericht erscheinen, einen Sachwalter als Bertheibiger erhalten, unb enblich burch einen Richterfpruch verurtheilt werben, meift jum Lobe - eine Nachaffung bee Criminal, oceffes, welche benfelben nur laderlich macht und baber mit Recht abgefchafft worben, ina. bem die Thiere ale bloge Raturmefen, die unter ber Benftigafe bes Inflinctes ftehn, gar fein Berbrechen begehen tonnen: Go-wart: 1266 ju Fontenap aur Rofes ein Schwein, bas ein Rind gefrefs fen hatte, vom Juftizbeamten zum Feuertobe verurtheilt; und 1386 ließ ber Richter von Kalaife ein Schwein, das ein Rind febmer

verlest batte, gleich einem armen Canber befleibet auf ben Richt plat por bem Rathhause führen und ihm baselbst erft einen Auf, bann ben Ropf vom Schaefrichter abichlagen. Chaffeneut. Prafibent bes Parlements in ber Provence, gab 1531 auch ein Bert beraus, in welchem er bie Frage, ob Thiere por bas pein: liche Gericht zu gieben feien, abhandelte und beighte. Dan erfieht aus bemfelben, bag folche Proceffe auch gegen Maitafer, Schnecken, Ratten und Daufe (besonders wenn die Lettern etwa geweihte Doftien vergehrt batten) geführt morben. Ebenfo gab Gasparb Bailly, Abvocat zu Chambery, 1668 eine formliche Theorie bies fer feltfamen Droceffe beraus.

Thierqualerei tonnte eber Gegenstand eines Thierprocoffes (f. ben vor. Art.) fein, aber eines umgekehrten, namlich fo, bag bie gequalten Thiere als leibenbe Creaturen; mithin als Rlager burch Sachwalter, bie man ihnen bestellte, gegen bie fie qualenben Menschen als Beklagte auftraten. Da wurden bann nicht bloß Roche, Aleischer, Fuhrleute'u. b. g. fondett auch manche vornehme herren, welche bie Parforcejagben ind bie Thiertampfe als Luftpiele lieben, vor Gericht erfcheinen muffen. freitich mufften guvor bie politiven Gefete folche Thierqualereien nicht nur verbieten, sonbern auch eine nambafte Strafe barauf feten. Dieg mare aber um fo nothwendiger, ba bie Thierqualerei leicht gur Menichenqualerei und gur Graufamfeit überhaupt verleis tet, mithin ben Charafter verbirbt. Dag bie Thiere einander qualen, g. B. bie Rage bie Daus, tann bem Menfchen nicht gur Entschuldigung bienen. Denn er foll eben nicht wie ein vernunftlofes Thier banbein.

Thierseele f. Seele und Thier.

Thomas a Rempis. - Bufag zur Literatur biefes Artitels: Mémoire sur le véritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ. Par G. de Grégory. Revu et publié par les soins de M, le comte Lanjuinais. Paris, 1827. 8. Deufch mit Erlauterungen und Bufaben von Job. Bapt. BBeigl. Gulgbach, 1832, 8. Dier wird als bochft mahrscheinlich bargethan, bag et gentlich Johann Gerfon, von Geburt ein Deutscher, ber gwifchen 1220 und 1240 ale Benedictiner : Abt von St. Stephan ber Gitabelle zu Bercelli lebte, um biefe Beit bas Wert de imitatione Christi gefchrieben habe, Ih. a R. aber nur Berfaffer ber ant= merpner Abichrift beffelben vom 3. 1441 fei.

Thurmer. - Bufag: In Unfehung feiner (B. 5. S. 240. angegebnen Lebensumstande ift noch ju bemerten, bag er im 3. 1818 Doctor ber Mebicin murbe. Db er auch prakticirt, weiß

ich nicht.

Thurat (3 ... F...) ein jest lebenber frangofischer Philo-

foph, Professor am Collège royal de France, Berfasser folgenbes Werfes: De l'entendement et de la raison; introduction à l'étude

de la philosophie, Paris, 1830. 2 Bbe. 8.

Tieffinn. - Bufat: Bu benen, welche bas 2B. Tiefe ftets im Deunde führen und fich baburch bas. Anfebn von Tief. bentern geben wollen, geboren auch viele Doftifer, Die fich gar in bie Tiefen ber Gottheit (Gottes unerforschliches Wefen) verfenten wollen. Es gilt aber von ihnen, was Frigiche in feis nem Senbichreiben an Tholuck (Salle, 1831, 8. S. 129) obwohl etwas hyperbolisch fagt: "Was unser Berfaffer gleich feinen "Glaubens : Kenntniß = und Geiftesgenoffen als tiefe Bemerkungen "giebt, ift fo fades, geift= und gefchmacklofes, ja oft fogar unlos "gifches und absurdes Gerede, daß es mich Bunder nimmt, wie "es fo lange hat bem Spotte entgehen tonnen." - Nun am Spotte hat es wohl nicht gefehlt. Aber er ift freilich auch nicht bas rechte Mittel gegen folche mpftische Bertiefung, ober richtiger Nur grundliche Wiffenschaftlichkeit tann ihr fiegreich Berirrung. entgegentreten. G. Dy ft i f.

Ditel (titulus) bedeutet eigentlich eine Auf., In- ober Heberfchrift, bann aber auch eine Benennung, befonbers eine ehrenvolle, Die Jemand entweder von feinem Umte ober bloß ber Chre wegen bekommt; weshalb man auch Amtstitel und Chrentitel unterfcheibet, ungeachtet jener auch zugleich biefer ift, wenn bas Umt nicht gar zu niebrig in ber gesellschaftlichen Stufenleiter feht. Db. es erlaubt fei, einen blogen Chrentitel angunehmen ober gar gu fuchen, ift eine Frage, Die fich im Allgemeinen meber bejaben noch verneinen lafft. Beim Suchen liegt freilich in ber Regel eine tas belnswerthe Eitelfeit jum Grunde. Der fchonfte Chrentitel, ben Cicero querft ferhieft, mar ger, Titel: Bater bes Baterlang bes (pater patriae). Seithem ift en aber durch Schmeichelei vols-lig abgenugt worden. — Wegen bes Rechtstitels f. Rechte=

grund.

Tittmann (3. 2. S.). - Bufat: Er ftarb gun Leipzig

am Ende des 3. 1831 im 59. Lebensjahre.

Loch ter (fammverwandt mit Deyarno, filig) wird nicht blog auf die Beugung weiblicher Individuen bezogen, fondern auch auf andre Urten der Abstammung. Go heißt die platonische Schule eine Lochter ber soften, bie peripatetische eine Lochter

ber akademischen je. S. Schule. Tobesftrafe. — Bufat zur Literatzen biefes Artikels: Antonio Montanari sopra la necessità della pena di morte. Berona, 1770. 8. - Paolo Vergani della pena di morte. Mailand, 1777. 8. — Ueber bie Abschaffung ber Todesstrafe. Bon Efchenmaper, Aubingen, 1831, 8. (Der Berf, meint, bie

lebenslängliche Gefangenichaft, Die boch für Biele barter ift als ber Tod, ober die Berbannung, von welcher daffelbe gilt, erreiche benfelben 3med, namlich Sicherheit fur bie Gefellschaft; mas boch teineswegs ber Sall ift). - Ueber bas Princip bes Strafrechts. Der Staat bat fein Recht, am Leben ju ftrafen. Bon Grob: mann. Rarieruhe, 1832. 8. (Der Berf. ift berfelben Meinung). - Uebrigens follte man wohl bebenten, baß, wenn man die Tobesitrafe in allen Fallen (auch in Bezug auf Giftmifcher und Meuchelmorber und folche Menfchen, die feine Strafe icheuen, wenn fie nur thren 3med, einen Reind aus bem Wege zu raumen ober ihren Rachedurft zu ftillen, erreichen tonnen, ohne ihr eignes Leben in Gefahr zu feben) für rechtswidtig ertlart, man ben grobften Berbrechern mehr Recht gegen bie gange Gefellichaft, als bie fer gegen iene quertennt. Denn man privilegirt fie gleichfam, jes bes ihnen misfallige Befellichaftsglied ju tobten, mahrend bie Befellschaft verbunden fein foll, das Leben folder Berbrecher burchaus au iconen. Sit bas wohl recht und billia?

Tonkunft. — Busat: Bergl, die beiben Schriften: Ueber ben Geist der Tontunft. Bon Chst. Frbr. Michalis, Leipz. 1795. 8. Fortsegung oder zweiter Berfuch. Ebend. 1800. 8. — Für Freunde der Tonkunst. Bon Frbr. Rochlis. Ebend. 1830 — 32. 8.

Topik. — Zusat: Auch giebt es eine steptische Topik (ronoe ras oxeipews, Derter des Zweisels). S. steptische Argumente. — Sine Lehre von den Dertern als Theisen des Raums könnte man auch (nach der Achnlichkeit von Chronologie) eine Topologie nennen. Doch braucht man in dieser Beziehung lieber das B. Topographie, Orts: oder Derterbeschiebung, nach der Achnlichkeit von Geographie, Erdbeschreibung, indem jene zu dieser gerechnet wird als eine aussuklächere mehr in's Sinzele gehende Beschreibung diesen Puncte auf der Erdsobersläche, welche von Menschen bewohnt oder sonst bemerkendswerth sinds

Tragisch. — Busa zur Literatur bieses Artitete: lieber bie Spopde und bie Tragodie it. unt Rucksicht auf die von Aris streles in been Poetit darüber aufgestellten Ibeen. Bon Ernst Schid. Leipe 1832. 8.

Tugenbbund als ein Berein von Menfchen gur gegenseis tigen Beforberung ihrer fittlichen Bolltommenbeit (gur Bilbung eis nes tugenbhaften Charafters) fonnte fcon ber pothagorifche Bund heißen. G. d. Urt. Wegen eines neuern Tugenbbundes aber, ber fich auch einen fittlichemiffenichaftlichen Berein nannte, f. des Berf. (bet felbst eine Beit lang Mitglied beffelben war) Schrift: Das Besen und Birten bes sogenannten Tugendbundes. Leipzig, 1816. 8. (Much in De ff. gefammelten Schriften. 23. 3. Nr. III.).

Tugendhaß f. Tugenbliebe.

Tugenblehre. - Bufat jur Literatur biefes Artifels: P. J. Elvenich's Moralphilosophie. B. 1. Bonn, 1830. 8. Die driftlichen Moralen oder Tugendlehren von Reinhard; Um= mon u. M. tonnen hier wegen ihres positiv : theologischen Geprages nicht mit angeführt werben, ob fie gleich manche auch in

philosophischer Sinficht Schatbare Bemerkung enthalten.

Tugendliebe (Philaretie) ist das aus Achtung gegen das Berninftgeset hervorgehende und sich durch die That bewährende Wahlgefallen am Guten. In dieser Beziehung heist sie euch praktische Tugendliebe, weil eine unthätige Liebe so wenig werth mare, ale ein unthatiger Glaube. G. beibe Musbrucke. Ihr fteht entgegen ber Tugenbhaß (Difaretie) ber aber nur in einem burchaus verborbnen Gemuthe fattfinden fonnte; wie man es bei teinem Menschen voraussehen barf. Denn ein Bofewicht tann wohl den Tugendhaften haffen, wenn biefer jenem widerftrebt. Daraus folgt aber noch nicht, daß er auch die Tugend selbst haffe; wie man es beim Teufel vorausfet. S. b. 2B.

Ubi periculum, ibi lex; ubi lex, ibi poena — Wo Sefahr, ift Gefet; wo Gefet, ift Strafe - ift ein rechtsphilosophischer Ausspruch, welcher andeutet, daß das Geses Handlungen, welche rechtsgefährlich sind, verbieten, dieses Berbot aber zugleich bie Undrohung einer Strafe enthalten muffe, weil es fonft teine Wirtung auf ben Willen haben murbe. S. Strafgefete.

Ubiquitat. - Bufag: Die in Diefem Artitel bezeichnete ubiquistische Theorie ift auch aus ber katholischen Rirche, wo fie entstanden, in die protestantische übergegangen und hier sehr hattnackig, sogar mit Gewalt, vertheidigt worden. Denn selbst der große Keppler wurde von den lutherischen Theologen Würtenberg's, seines Baterlandes, versalzt, weil er an dem Lehrsage der Concordiensonnel zweiselte, daßuber Leid Christi aller Orten sei. S. Joh. Keppler's Leben und Wirken — bearbeitet vom Fehrn, v. Breitsch wert. Stuttg. 1831. 8.

Uebel. — Bufat gur Literatur biefes Artifels: Rarl Beinr, Bendenreich über bas menschliche Elend, Leipe, 1796, 8,

Ueberflug f. fupertlug.

Ueberfdwenglich. — Bufag: Ueberfchwengliche feits-Manner heifen biejenigen Philosophen, welche trundcenbent philosophen, besonbers wenn fie zugleich in's Phantaftifche fallen.

Ueberweltlich heißt, was über bie Sinnenweit hinausgeht, atso zur intelligibeln ober Sbeenwelt gehort. Daber ficht jenes Wort auch für überfinnlich und übernatürlich. S. beibe Ausbrücke.

Umbreit (Aug. Emft) Doctor ber Philosophie und Privats bocent berseiten in Beibelberg, hat herausgegeben: Psphologie als Wiffenschaft, Beibelb. 1831. 8.

Umfang. — Bufat: Außer bem raumlichen Umfange hat jebes finnliche Ding auch einen geitlichen b. b. eine relative

(turgere ober tangere) Dauer. G. b. 2B.

Umgang. — Busat zur Literatur biese Artikels: Knig=ge's Werk über ben Umgung mit Menschen erschien aus Neue durchgesehn und stark vermehrt von F. P. Wilmsen. A. 11. Hannover, 1830. 3 Thie. 8. Hiezu Th. 4. von Dems. auch unter bem besondern Titel: Weltton und Weltsitte. A. 2. — Ueber ben Umgang mit Leidenden. Seitenstüd zu Kn.'s Schr. über den Umgang mit Menschen. Von Ernestine v. Krosigk. Berl. 1826. 8. — Der Weltburger. Ein Bildungsbuch für den Umgang mit Menschen. Von Frbr. v. Sydow. Imenau, 1830. 2 Thie. 8.

Unbebacht f. Borbebacht.

Unbegrundet heißt in der Logit, mas durch teinen himreichenden Grund bargethan ift, unergrundlich aber, beffen Grund nicht erforscht werden tann. Darum heißt baffelbe auchunerforschlich. S. Grund, auch Erforschung.

Unde kannt (incognitum) ist uns Einiges, weil wir es nicht zu erkennen vermögen — z. B. die lebendigen Geschöpfe auf andern Weltförpern — Undres, weil wir es noch nicht erkannt haben — z. B. manche Thier= und Pflanzenarten auf der Erde. Doch heißt auch Wanches unbekannt, wenn es gleich bekannt ist — z. B. wenn von einem großen Herrn gesagt wird, daß er

unbekannt (incognito) reise, weil er auf der Reise einen ans dern Namen angensumen. So nannten auch die Englander ihren Walter Scott den großen Unbekannten (the great Unknown) immer fort, ob er gleich schon als Versasser des Waverley, des Ivanhoe und andrer Romane bekannt war. Ebenso hieß bei den Franzosen eine Zeit lang Saint-Wartin der unbekannte Philosoph (le philosophe inconnu). S. Nartin.

Unbestreitbar und unbestritten f. streitbar unb

freitig.

Unerforschlich und unergrundlich f. Erforschung und Grund. — Der Unerforschliche ober Unergrundsliche heißt Gott, weil sein Wesen kein Gegenstand der Erkenntnis im eigentlichen Sinne für uns ist. S. Gott.

Unerfchaffen heißt Gott ale Schopfer aller Dinge. S

Gott und Schopfung.

Ungeordnet f. Dronung.

Ungeschrieben in Bezug auf Gefege und Berfassuns

gen f. biefe beiben Ausbrucke.

Unibeismus (von unus, einer, und deus, Gott) ist eis gentlich soviel als Monotheismus. S. b. B. Doch bedeurtet es auch soviel als Deismus oder Naturalismus (f. beides) besonders in Frankreich, wo es eine deistische Gefellschaft oder Secte giebt, die sich uni deo nennt, weil sie nur Einem Gott im strengsten Sinne husbigt. S auch Unitarier und universal. Uniformisten in politischer und kirchlicher Beziehung heis

Uniformisten in politischer und kirchlicher Beziehung hets ben biejenigen, welche eine und bieselbe Gestalt (unam formand) allen Staaten ober allen Kirchen geben wollen; was boch mitht moalich. S. Staat und Kirche und bie hamit zusammengeses.

ten Worter.

unitarier. — Busat: Außer ben in blesem Unitariern giebt een theologischen und philosophischen Unitariern giebt es auch noch politische. Dieß sind namlich jene Absalutisten, welche alle politische Gewalt nur in Einer Person, ber bes Monanchen, bereinigt wissen wollen. S. Absolutismus und Staats

verfassung.

Univerfal. — Busah: Universale (ober Universalisten) nennen sich in England und Nordamerica auch biejenigen, welche sich zu keiner besondern, auf Offendarung gegründeten, Resilgionsform und Kirchenpartei halten, also bloß die allgemeine ober natürliche Religion bekennen. Diese Universalen, sonst auch Deisten ober Naturalisten genannt, sollen vornehmlich in Newvork sein zahlereich sein. In Bran's Minerva (Octob. 1829. S. 134 f.) sind det sich eine sehr vortheilhafte Schilderung derselben.

Universalmenftruum bedeutet eigentlich ein allgemeines

Auflbsungs oder Reinigungsmittel (menstruum universale) wird aber von den Alchemisten und Kabbalisten in demselben Sinne genommen, in welchem sie auch von einer philosophischen Tinco dur sprechen. S. Tinctur der Philosophen.

Universalmethode f. Universalunterricht.

Universalphilosophie (allgemeine Philosophie) nennen Einige die Fundamentalphilosophie ober philosophische Grundlehre, weil fie weber theoretifc noch praktisch allein, sondern beides zugleich ober gang allgemein ift. G. Grundlebre. "verfalphilofophifchen Borlefungen fur Gebilbete bei= "berlei Gefchlechts" aber, welche ber Berfaffer biefes 28. 23. betausgegeben (Meuftabt a. b. D. 1831, 8.) beigen barum fo, weil fie Gegenstande aus bem gangen Gebiete ber Philosophie umfassen. Universalunterricht ift eigentlich ein Unterricht, ber fich auf bas gange Gebiet ber menfchlichen Ertenntnig ober auf bas Mil ber Wiffenschaften (universum scientiarum) erftreckt, wie ber Unterricht auf Universitaten. G. b. 28. Man bat aber grech fo benannt eine besondre Dethobe bes Unterrichts, erfunden von Sa= cotot, einem Boalinge ber polptechnischen Schule ju Paris, ber, nachbem er in feinem Baterlande als Abvocat, Profeffor der Bumanioren, Sauptmann ber Artillerie, Secretar bes Rriegsministers, Buffitut bes Directors ber polytechnischen Schule zc. gebient hatte, vont Konige ber Nieberlande nach Lowen als Professor Der franzofifchen Optuche terufen murbe. Jene Methode be jog fich junachft auf die Erlernung des Frangolifthen, wober Fenelon's Telemach fum Grunde gelegt und nach bem angenommenen Grundfage: "Al= fles ift in Allem," auch alles übrige Lernen baran gefnupft murbe. Rabern Aufschluß barüber geben folgende Schriften: Sacotot's Lehrmethobe bes Universalunterrichts. Mus dem Frangoffischen von D. Wilh. Braubach. Marburg, 1830. 8. 28. 1. Boliftandiger Curfus von Jacotot's allgemeiner Unterrichts= methobe ic. Rach ben beften frangoffichen Sulfemitteln fur Deutsch= land bearbeitet von Frbr. Beingart. Ilmenau, 1830. 8.

Universitat. — Busat zur Literatur bieses Artikels: Ueber Wesen und Bestimmung ber Universitaten zc. Bon D. Jul. Fr. Theod. Bohlfarth. Gisenberg, 1833. 8. — Lubw. Fr. v. Froriep über bas Eigenthumliche ber beutschen Universitäten. Weismar, 1833. 4. — Bon Savigny über bas Wesen und ben Werth ber beutschen Universitäten; in Ranke's historisch polit,

Beitschrift. 3. 1832. S. 569 ff.

Unlauterkeit. — Buts: In theoretischer hinsicht wird Unlauterkeit nicht so ober boch feltner gebraucht, als Lauter= keit. S. b. B.

Unfterblichfeit. - Bufat gur Literatur biefes Artitels:

Meier's Beweis, bag bie menschliche Seele ewig lebt. 2. 2. Salle, 1754. 8. und Bertheidigung beffelben. Ebend. 1753. 8. -Senbenreich's Grundrif einer Prufung bes Beweifes fur bie Unfterblichkeit ber Seele, ben man aus ihrem Bollfommenheitstriebe herleitet. Leips. 1785. 8. - Meister (J. H.) Euthanasie ou mes derniers entretiens sur l'immortalité de l'ame. Dar. 1809 12. - Buble über Urfprung und Leben bes Menschengeschlechts und bas kunftige Leben nach bem Tobe, Braunschw. 1821. 8. -Die Unfterblichfeit, Gin Berfuch von Cnut Cnutfen, Riel, 1825. 8. - F. T. Unius, Unfterblichkeit. Unficht meines innern Lebens 2c. Leipt. 1830. 8. - Gebanten über Tod und Unfterblich= feit. Nurnb. 1830. 8. (Gegen ben Glauben an perfonliche ober in-Dividuale Unfterblichkeit aus pantheistischen Grunden). - Reue Beis trage zur Kritit bes Glaubens an Ruckerinnerung nach bem Tobe. Bon Kart Aug. Streicher. Neuft. a. b. D. 1830. Berfuch eines Beweises fur Die Unfterblichkeit ber Seele aus dem physiologischen Standpuncte, zugleich als Einleitung in bie Lehre von ben fogenannten Geiftestrantheiten. Bon D. Mor. Ernft Abo. Meumann. Bonn, 1830. 8. - Philosophische Unfterb: lichkeitslehre, ober wie offenbart fich bas ewige Leben?, Bon B. S. Blafche. Erfurt u. Gotha, 1831. 8. (Much hier wird aus pantheiftischen Grunden teine perfonliche Unfterblichkeit angenommen). - Ueber die Unfterblichkeit bes Menfchen und ben Buftand bes Lebens nach bem Tobe. Bon C. S. E. Paulus (wurtemb. Sis nangr. in Ulm). 3. 2. Stuttgart, 1831. 8. - Euthanatos ober ber Tod von feiner Lichtfeite betrachtet. Bon Erich Saurensti. Reuftadt a. b. D. 1831. 8. - Unfterblichfeit ober bie Kortbauer ber Seele nach dem Tobe. Bon D. G. L. Benrici. Stuttgart, 1832. 8. - Die Lehre von ben letten Dingen. Bon D. Frbr. Richter. B. 1. Kritit ber Lehre vom Tobe, von be Unfterblich= feit und von ben Mittelzustanben. Breslau, 1833. 8. (Much pan= theistisch, wie bie folgende Schrift). - Die neue Unfterblichkeits= Bon D. Arbr. Richter, Breelau, 1833. 8.

Unfunblich heift vollig rein von Gunbe: mas fein Menfc Darum ift auch teiner unftraflich. G. b. 28. ist.

Upham (Thomas C ...) ein jestlebenber nordamericanischer Philosoph, von bem mir aber nur folgende (meift nach europaischen, insonderheit brittischen, Borgangern - Lode, Reib, Stemart, Brown u. 21. - gearbeitete) Schrift bekannt ift: Elements of mental philosophy. Portland u. Boston, 1831. 2 Thie. 8. Auf dem Titel nennt er sich Professor of moral and mental philosophy and instructor of Hebrew in Bowdoin college. Seine andermeis ten Lebensumstande fenn' ich nicht.

Urabam

Urabam ift ber Abam Rabmon (1907) Cree) ber Rakbattften. C. Rabbalismus.

Urchriftenthum. - Bufas zur Literatur biefes Artifeli: Rritifche Gefchichte bes Urcheiftenthums. Bon Aug, Sfrorer. Stuttgart, 1831. 8. Abth. 1. u. 2.

Urenblich f. Urunenblich.

Urgefchichte tann entweber eine außere fein, bie aber burchaus mythifch ift, ba es uns an bestimmten Rachrichten von ben früheften Begebenheiten ber Menschenwelt ober gar ber Welt überhaupt fehlt - ober eine innere, welche pfpcologifc ober philosophisch ift, indem fie nachweift, wie fich ber Denschengeift nach feiner urfprunglichen Gefesmäßigfeit allmäblich entwickt ober jum Bewufitsein seiner felbft erhoben babe. Bergl, Urgeschichte bes Menfchengeiftes. Bon G. Fr. Deumer. Betlin, 1827. 8.

Urich oder Urfelbft beift Gott als bas bocfte urfprungliche Ich ober Gelbft. G. biefe beiden Ausbrude und Gott. Die Gottheit tonnte alfo auch die Urichheit ober Urfelbft beit genannt werben. Bird indeffen Gott mit bem MII ber Dinge für einerlei erflart, fo pafft jene Bezeichnungsart freilich nicht. Dantbeismus.

Urlicht beift ebenfalls Gott, wiefern er mit bem in ber gefammten Ratur verbreiteten und alles belebenden Lichte als dem reinsten und feinsten und wirtfamften Agens verglichen wird. S. Sott und Licht. Dan barf aber freilich biefe Bergleichung nicht in ein Dogma verwandeln, weil man bann leicht in bie Photo: und Pprolatrie verfallt. 6. beibes.

Urfeele nennen einige Rabbaliften bie urfprungliche Seele Abam's, bie in Benoch, Dofes, Glias, und gulest in Chriftus eingeforpert worden, mithin vier Banberungen gemacht habt. S. Rabbalismus und Seelenwanderung. tonnte man Gott als Urgeist (f. b. B.) ober bie Weltfeele (f. b. 23.) barunter versteben.

Urfelbft f. Urich. Doch wird jener Ausbruck auch in ei= nem andern Ginne gebraucht, wenigstens von Burger, in beffen afthetifchen Schriften (G. 177) ein Gedicht: "Der Bogel Urfelbft," ftebt, welches fo beginnt:

> "Ein Bogel gang befonbrer Art, "Der fich mit teinem anbern paart, "Und, weil er immer einfam treift, "Driginal, beutsch Urfelbft, beißt" ac.

Der Dichter bezieht aber bieß auf fich felbst und seine Recensenten, befonders Schiller'n, ber B.'s Gebichte in ber Allg. Lit. Beit. (1791. Dr. 13. u. 14.) fcharf getabelt hatte und beshalb hier von 8. ein "franter Uhu" gescholten wird. Sonach tonnte man bie Driginalität auch Urfelbstheit nennen. Bergl. Orts ginal.

Urtel. — Busah: Gin richterliches Urtheil biefer Art heißt auch ein rechtliches ober Rechtserkenntniß, weil baburch erkannt wird, was in einem gegebnen Kalle Rechtens fein soll:

Urunenbliche, ber, soll nach ber allerneuesten Philosophie Gott ber Bater, ber Urenbliche aber Gott ber Sohn sein, ber baher auch ber Urmensch genannt wieb. Der heilige Geift, ber von beiben ausgeht, ist demnach urunenblich und urenblich zugleich. S. Goschel's Schrift: hegel und seine Zeit. (S. 110) und Preieinigkeit.

Urvernunft. — Jusah: In einem sinessischen Buche wird die göttliche Urvernunft auch die große Vernunft genannt, wie manche griechische Philosophen sie die all gemeine oder rechte Vermunft (xoevos 7 00.905 doyos) nannten. Jenes Buch, welches dem sinessischen Beisen Lao: Dso (s. d. d.) zugeschrieben wird, beginnt namlich nach der lateinischen Uebersetung von K. F. Neumann (Leipz. Lit. Zeit. 1832. Nr. 36.) so: "Lao magister ait: Magna "ratio materiae expers producit sustentatque coelum et terram. "Magna ratio sensus expers circumagit movetque solem et "lunam. Magna ratio nominis expers alit sovetque omnes "res. Equidem nescio ejus nomen; necessario nomine utor "ratio nis."

Urwille ist der gottliche, von dem zulett alle Natur= und Freiheitsgesete ausgehn. S. Gott und Wille.

## X.

Wag (von vagus, unstat, umberschweisend) heist eine Menschensmenge oder Gesellschaft, die keinen festen Wohnsig hat, sondern bald hier bald dort sich aushält, wie Nomaden oder Zigeuner; des gleichen ein Bortrag, der nicht bei seinem Gegenstande bleibt, sons dern ohne Ordnung und Zusammenhang von Einem auf's Andre überspringt. Einen solchen Vortrag nennt man daher auch ein vages Gerede oder gar ein Gewasch (von den Waschweibern, die so mit einander reden).

Banini. — Bufat: Einige geben bas 3. 1585 als fein Geburtsjahr an und als feinen Geburtsort Taurofano bei Otranto,

Respel aber als den Ort, wo er seinen ersten Unterricht erhieft und auch als Priester angestellt wurde. Das er ein Anhänger der durch die Resonnation verdereiteten ebangetischen Lehre gewesen, wie Sinige behauptet haben, ist nicht erweitlich, obwohl soviel gewis, das er kein rechtzläubiger Katholik war — freilich ein sehr verzeihlicher Fehler, wenn überhaupt einer. Bergl. auch die Schrift von Ernst Munch: J. C. Banini, sein Leben und sein Spstenn. In den Schriften der Gesellschaft zur Besörderung der Geschichtskunde. Freiburg im Breisgau. 1828. 8. B. 1. Nr. 11. — Wegen B.'s Apologie von Arpe s. auch Stäublin.

Beranbrung. — Bufat: Die Beranberlichfeit bes Charafters ift ein fittlicher Fehler, ber im bobem Grabe and

Charafterlofigfeit beift. G. Charafter,

Berbilbung f. Bilbung.

Berborgen. - Bufat: Begen bes berborgnen Bahn:

finns ober ber ftillen Buth f. Buth.

Berbrechen. - Bufat: Unter naturlichen Berbrechen ober Bergeben (crimina e, delicta naturalia) - Denen bie positiven entgegenftebn - verfteht man nach diesem Gegenfate folde, auf welche bas positive Gefet feine Strafe gefet bat. Rach bem Grundsate: Nulla poena sine lege - ohne Gefet (foll auch) teine Strafe (flattfinden) - find biefelben nicht ftraf: bar im Staate, wenn man nicht bem peinlichen Richter geftatten will, nach feinem Ermeffen felbft eine Strafe ju beftimmen; waburch er aber in bas Geschaft bes Gesetgebers eingreift. Freilich tann, wenn man babei ftreng am Buchftaben bes Gefetes balt, bie Juftig baburch auch lacherlich werben, wie bei bem bekannten Falle in England, wo ein Dann megen Bigamie angeflagt war, fein Abvocat aber ihm ben Rath gab, fogleich noch eine britte Frau zu nehmen, bamit er in ber Erigamie lebe, an welche ber Gefengeber nicht gebacht hatte; mabrend boch ber gefunde Menschenverstand nach dem Beifte bes Gefetes biefe wenig: ftens fur eben fo ftrafbar erklaren muß, als jene, und gwar um fo mehr, ba ber Trigamift boch auch als ein boppelter Bigamift betrachtet werben tann, weil 3 = 2 + 1. Bergl. Sepp's Berfuche über einzele Lehren ber Strafrechtswiffenschaft (Deibelb. 1827. 8.) Abb. 2. Ueber bas naturliche Berbrechen. - Benn man hingegen ben naturlichen Berbrechen bie unnatur= lichen entgegenfest, fo verfteht man unter jenen folche, die nicht . so wie diese bas naturliche Gefühl verlegen ober überschreiten; 3. B. ein gemeiner Mord, verglichen mit einem Bater : ober Dut= termorbe. Darum hatte auch ein alter Befeggeber auf biefes Ber brechen feine besondre Strafe gefest, indem er es entweber fur unmöglich hielt ober boch nicht die Möglichkeit beffelben gefehlich

anerfennen wollte. Bielleicht batt' er auch nur nicht baran ge-Dacht. Nach bem vorigen Grundfage konnte baber baffelbe nur wie ein gemeiner Mord bestraft werden, wenn es einmal portam.

Berbauung. - Bufat: Bergl, auch Bilbung, nebit boren und lefen; benn bas Beborte und Belefene foll eben

geistig verbauet merben.

Berbienft. - Bufat gur Literatur biefes Artiteis: Chaftesbury's Berfuch über Berbienft und Tugend. Leipz. 1780. 8. Erfchien querft englisch von S. felbst (London, 1699) bann fran-

goffich von Diberot (Paris, 1745. 8.).

Berfassung. - Bufas: Es ift falfch, wenn Polis (in feiner Schrift: Das conftitutionelle Leben nach feinen Formen und Bedingungen, Leipz. 1831. 8. G. 1.) fagt: "Unter Berfaf= "fungen, im neuern Ginne des Borte, verfteben wir die fcbrift-"lichen Urfunden, welche die Gesammtheit ber rechtlichen Be-"bingungen enthalten, auf benen bas innere Leben eines gegebnen "Staates, nach bem nothwendigen Busammenhange ber einzelen "Theile biefes Lebens, beruht." Denn ba es auch ungefchriebne Berfassungen, wie ungeschriebne Gefete und Rechte. aiebt: fo muß man ftete bie Berfassung felbst von ber Berfassungs= urfunde unterfcheiben.

Berfolgung. — Bufag: Benn von politifchen Bers folgungen die Rebe ift, muß man nicht fo ungerecht fein, jede gerichtliche Rlage gegen folche, bie unter bem Dedmantel ber Freifinnigkeit Unruben ftiften, eine Berfolgung ju nennen. Denn ber Staat hat, fogar bie Pflicht, folchen Unrubstiftern Ginhalt zu thun. Und wenn er bieg im gerichtlichen Wege thut, fo

bat er auch bas vollkommne Recht batu.

Berfluchungen ober Bermunfchungen (dirae scil. preces, 'imprecationes, exsecrationes) find zwar an sich nichts weiter ale Borte, bie aber, ba fie Jemanden etwas Bofes anwunschen ober gar anthun follen, ummer unfittlich find, felbft menn fie gerade nicht fehr ernftlich gemeint maren. Buweilen find bergleichen Reden gegen den Redenden felbft gerichtet, wie wenn Jemand fich ober ben Lag feiner Geburt verflucht, weil er fich fo unglucklich fuhlt, daß er auch an feinem kunftigen Schickfale ver-Eine unsittliche Gefinnung liegt gewöhnlich auch bann jum Grunde. Bergl, Fluch.

Bufat gur Literatur biefes Artifels : Bergnügen. -Meiners, Gedanken über bie Natur bes Bergnugens. Mus dem

Stal. mit Unmerff. Gottingen, 1777. 8.

Berhatichelung f. Bergartelung.

Berhutungstheorie nennen Ginige ber Milberung megen die Ubichreckungstheorie ober ben Eriminalterroris:

mus, weil, wenn bie vom Gefete angebrohte Strafe Jemanden von einem Berbrechen abschrede, biefes ebenbadurch verhutet werde. S. Abschredung.

Bernunft. - Bufas: Manche ordnen auch bie Bernunft bem Berftanbe bergeftalt unter, baf fie unter jener blog bie Unlage jum Berftanbigmerben verftehn und baber bie Bernunft erft burch eine bobere Entwickelung ober Ausbildung ju Berftande tommen laffen. Go erklart Frbr. Eberh. v. Rochow in einer Abhand: lung "über Bernunft und Berftanb" (im 5. B. von Dente's Magazin für die Religionsphilosophie zc. S. 439 ff.) die Ber nunft für "die vom Schopfer bem Menschen mitgetheilte Sabigleit, "verständig werben zu konnen." Diese Erklarung mochte fich aber fcwertich rechtfertigen laffen. Bergl. auch Jacobi's Betrachtungen über ben frommen Betrug und über eine Bernunft, welche nicht die Bernunft ift. Im Deut, Duf, 1788, St. 2. Derf. über bas Unternehmen bes Rriticismus, Die Bernunft gu Berftanbe Bernunft. Munchen, 1806. 8. — Beiller, Berftand und Bernunft. Munchen, 1806. 8. — Salat, Bernunft und Berfanb. Zubingen, 1808. 8. - Afchenbrenner über ben Be griff ber Bernunft und über ben nothwendigen Bernunftgebrauch in ben Gegenständen ber Religion, 1827. 4. - Lud, Andr. Feuerbach de ratione, una, universali, infinita. Erlangen, 1828. 4.

Bernunfteln. — Bufat : Um auch bas nicht fehlerhafte Rafonniren mit einem Worte zu bezeichnen, mar' es vielleicht nicht

unangemeffen, vernunften ober vernünften gu fagen.

Bernunft-Glaube. — Bufat: Das Beiwort vernunftgläubig steht oft für benkgläubig. S. d. B. Das
her werden auch die Rationalisten sowohl Vernunftgläus
bige als Denkgläubige genannt. S. Rationalismus und
die dort angeführten Schriften, indem diese meist auch von der
Bernunft und deren Wirksamkeit im Allgemeinen handeln.

Bernunft: Grund ift ein aus der Bernunft (beren Joeen und Gesehen) geschöpfter Grund, als Gegensat von Grunden, die aus der Erfahrung entlehnt sind. S. Grund. Daber sagt man zuweilen: Bernunft und Erfahrung lebren bieses ober jenes auf

gleiche Beife.

Vernunft=Leben ist etwas andres als vernünftiges Leben. Jenes ist das Leben der Bernunft felbst im Menschen, ihr ideales Sein. Dieses hingegen ist das Leben des Menschen, wiesern es von der Bernunft beherrscht wird, also den Foderungen der Bernunft angemessen ist oder die Ideen derselben verwirklicht, mithin das reale Sein der Bernunft. Jenes sindet überall in der Menschenwelt statt, wenn es auch in einzelen Menschen oder

Boltern, die fich noch im Buftande thierischer Robeit befinden, fo verhullt fein tann, bag man es taum in bunteln Bugen gewahr wird. Diefes bingegen zeigt fich nur ba, wo mabre Bilbung ift, atfo nicht bloß intellectuale und afthetische, sondern auch moralische. S. Bilbung.

Bernunft: Mord f. Gottesmord.

Bernunft=Stolz. — Bufat: Merkwurdig ift, was in Diefer Beziehung Spinoga fagte in feinem Briefe an Alb. 28 urch, einen Jugenbfreund, ber fatholisch geworden war und nun auch jenen mit ben bekannten Rebensarten von Berleugnung ber Stolzen Bernunft und von Unterwürfigteit unter ben firchlichen Glauben zum Katholicismus bekehren wollte: "Glaubst du, es sei Bermef: ,,, senheit und Stolg von mir, daß ich meine Bernunft gebrauche 1.699 "und mich mit biefem Borte Gottes, welches in der Seele felbft "liegt und bas niemal verborben und verfalfcht werden fann, be= "gnuge? Entferne von bir biefen verberblichen Aberglauben! "tenne die Bernunft an, die dir Gott gab, und folge ihr, wenn "bu nicht unter Die Thiere gegahlt werden willft!" -Schrift: Spinoga, als et romifch : katholifch werden follte. 23. Fels. Leips. 1829. 8. S. 43. - Sp. bachte alfo hierin, wie Rant, ber irgendmo fagte: "Der Gebrauch ber Bernunft ift "nicht Borwis, fonbern Pflicht, ja ber 3med ber Schopfung felbit. "Es ift teine Demuth, fondern Bermeffenheit, ben Gebrauch ber "Bernunft aufzugeben."

Bertretung f. Stellvertretung.

Verum index sui etc. — Bufat: Wenn man biefen Musspruch auf bas unmittelbar Gemiffe bezieht, fo fann man auch fagen, bag es fich felbft als mahr anzeige und bemahre, fein Begentheil aber als falfch. S. gewiß.

Bermeltlichung ift die Unnahme eines auf bas Irbifche ober Beitliche allein gerichteten (weltlichen) Sinnes, also einer un-

fittlichen Gefinnung. G. Belt.

Bermunichungen f. Berfluchungen.

Bergartelung findet meift bei ber Erziehung ber Rinber fatt, indem man fie ju gart behandelt, mithin vor Unftrengung, Erhitung, Ertaltung und Gefahren aller Urt zu fehr in Acht nimmt, fie aber baburch bergeftalt verzieht, baß fie Schwächlinge ober Feiglinge werben. Doch tann ber Menich auch ichon erwach= fen fich felbst fo vergarteln. - Bei Rindern nennt man die Bergartelung auch mohl Berhatschelung, besonders wenn fie mit übertriebnen Liebtofungen (mit fog. Uffenliebe) verenupft ift. Bergl. Abhartung.

Bergerrung wird befonders in Bezug auf die Gefichtsbilbung gebraucht, theils in ber Wirklichkeit, theils in ber Dachah= mung. Sie kann baher sowohl absichtlich als mabsichtlich sein. Aus ihr geht hervor das Zerrbild oder die Caricatur.

S. d. M.

Berziehung ist eine fehlerhafte Erziehung. S. b. M. Sie verhalt sich also zu bieser, wie die Berbildung zur Bildung. S. b. M. Berzug aber bedeutet Ausschung; wie wenn man sagt, es sei Gefahr im Berzuge (periculum in mora). Nur wortspiesend nennt man ein verzognes Kind auch wohl einen Berzug.

Bergudung f. Entzudung.

Bergweigung im eigentlichen Sinne bedeutet-bie fortschreitenbe Entwicklung ber Pflanze, als wodurch sie sich in Gliebn spaltet, welche Zweige heißen und im Grunde nichts andres als kleinere Pflanzen berselben Art sind, die auf der größern festsigen. Im bilblichen Sinne aber versteht man darunter die genaue Berbindung ober ben innigen Zusammenhang der philosophischen, so wie aller Wissenschaften überhaupt, indem auch die Wissenschaftsich durch allmähliche Ausbildung als ein größeres Erkenntnissgang in kleinere zerspaltet. S. Wissenschaft, auch philos. Wisse

Beto, bas (von vetare, verbieten) bedeutet bie Befuanik. etwas nicht zu genehmigen, ober ein Berbietungerecht (jus vetandi). Befonders wird es bem Staatsoberhaupte beigelegt in Bezug auf die Befchluffe folder Berfammlungen (Parlemente. Rammern) welche nach ber fontratifchen Berfaffung an ber Musubung ber hochften Gewalt, vornehmlich ber gefetgebenben, theilnehmen. Golche Berfammlungen wurden zu machtig werden ober eine Art von Omnipoteng erlangen, wenn fie ohne Buftimmung bes Staatsoberhauptes und felbft wiber beffen Willen ihren Befchluffen Gefetestraft ertheilen tonnten. Da indeffen auch bas Staatsoberhaupt fein Gefet ohne die Buftimmung ber Berfammlung geben tann: fo hat biefe im Grunbe auch bas Beto, wiewohl man es nicht fo zu nennen pflegt. Gingele Mitglieder folcher Berfammlungen aber follten fein Beto haben, wie es fruber auf bem polnischen Reichstage ber Kall mar, wo jeder baran theilnehmende Ebelmann ein fog, liberum veto hatte und baburch bie Wirksamkeit bes Reichstags labmen konnte. Diefer Uebelftanb bat baber viel zum Untergange Polens beigetragen.

Billers. — Busat zur Literatur bieses Artikels: Die beutsche Uebersetzung seiner Schrift über die Reformation ist und noch einmal im J. 1828 als Zugabe zu einer Auswahl von Lust ber's Werken herausgegeben worden.

Bifion. — Busah: S. hennings und die bafelbst angeführten Schriften über biesen Gegenstand, so wie die Schriften ie Geisterlehre, in welchen auch viel bavon die Rede ift.

Bolfermobl f. Bolferglud.

Volksbekpotismus (auch Bolkstyrannei genannt) ift nicht ein gegen bas Bolt gerichteter, fonbern von bem Bolle elbft verübter Despotismus, und findet überall ftatt, wo bas ges rmeine Bolt nicht gehorchen, fondern regieren will, ober mo ber Pobel herrscht. S. d. W., auch Despotismus und Ty=> cannei.

Bolksfreunde und Bolkaführer find nur die, welche Das Bolt auf geseglichem Wege und durch rechtliche Mittel zu feimem Boble zu fuhren ober zu leiten fuchen. Im Gegenfalle ift

rman ein Bolksfeind und Bolksverführer.

Boltsherricaft heißt foviel als Demofratie ober auch

Dolotratie. S. beibe Musbrude, Bolts juftig ift ebensowenig als die hof- und Egbinetejuftig zu billigen. Denn Recht und Berechtigfeit (justitia)-foll nicht vom Bolte, fondern von gefetlichen Berichten gehanbhabt ober ge-

pfleat merben. G. Gerechtigteitepflege.

Boltsphilosophie ift bisher eine unbefannte. Große geroefen. Allein im Mercure de France bat neuerlich ein Ungenannter bie Entbedung gemacht, bag es in Frankreich auch eine Philosophie au peuple gee und daß die Anhanger dieser Polks phisosophie fich gu ben übrigen Frangofen, wie 29 gu 1 verhalten, baß alfo in jenem Lande gegen 29 Millionen Bollephilosophen les ben: was die Statistifer fich merten mogen, bamit fie funftig in ihren ftatiftifchen Werken auch die Bahl ber Bollephilosophen jedes Landes genau angeben. Es ift bieg um fo nothiger, ba jener Un's genannte bie Bolksphilosophie bis jum Simmel erhebt, indem er faat, dag von ihr alles Gute in der Welt ausgegangen. Da jes boch derfelbe vornehmlich den Sofrates als einen alten Bolfsphilosophen preift, so scheint er babei an bie fog. Philosophie du bon sens ju benten. G. Gemeinfinn.

Bolkeredner und Bolksichriftsteller follten von Rechts wegen nur bie einsichtevollsten und rechtschaffenften Manner Aber leiber merfen fich oft bie unwiffenbften und gugellofe= ften Menfchen bagu auf, und werden bann aus angeblichen Boltsfreunden und Bolesführern ju Bolesfeinden und Bolesverführern.

Bolkeregierung f. D'emokratie.

Bolkssouveranitat f. Souveranitat.

Boltsthum. - Bufat: Diefes Wort ift eigentlich falfc gebilbet; es muß Bolethum heißen, wie man auch Raiferthum und Ronigthum (ohne eingeschobnes 8) fagt.

Bolkstyrannei f. Bolksbespotismus.

Boltsverführer f. Boltsfreunde.

Volksversammlungen sind nur zu billigen, wenn sie

auf gesehliche Weise mit Vorwissen ber Obrigkeit gehalten werben. Sonft werden sie leicht von Bollsversichrern zur Erregung von Bollsunruhen, mithin zur Störung ber öffentlichen Ordnung gemisbraucht.

Volkswohl ift soviel als diffentliches Bobl. S. die Formel: Salus publica suprema lex — auch Volkerglud.

Voluntas hominis est ambulatoria — bes Menfchen Wille ift wandelbar — ift ein Grundfat, aus bem zwar die Befugnis, ein Testament zu verändern, aber nicht die Befugnis, einen Bertrag zu brechen, abgeleitet werden kann. S. beibe Ausbrücke und Wille.

Borbebacht (pramebitiet) heißen Sandlungen, ble man erft nach angestellter Ueberlegung, alfo nicht mit blindem Antriebe, vollzogen hat. Darum fagt man auch, mit Borbebacht hanbein. Daß solche Sandlungen zurechnungsfähiger find, als bie unbedachten oder mit Unbedacht vollzognen, versteht sich von

felbft. S. Burechnung.

Borliede (Praditection) ist eine Zuneigung, die unter mehren ge= oder beliebten Gegenstanden ben einen dem andern vorzieht; wie z. B. Eltern häusig ein Kind mehr als das andre lieben. In biesem Falle ist aber die Bortlebe meißt schällich, weil das vorgezogene Kind in der Neger verzogen (insonderheit verzärtelt) wird. Uebrigens ist freilich fast jede Liebe auch zugleich Bortlebe; wie die Liebe der Eltern gegen ihre eignen Kinder im Berhältnisse zur Liebe gegen fremde Kinder. Schenso die Liebe zu unsern Freunden, Mitzbürgern, Standesgenossen, auch zu gewissen Beschäftigungen oder Studien. Darum ist selbst der Philosoph nicht frei von Borliebe zur Philosophie, ob er gleich deshalb andre Wissenschaften nicht geringschäften darf. Schendarum sagt man auch, daß alle Liebe parteiisch sei, wenigstens die menschliche; denn die göttliche muß freilich als völlig unparteisch gedacht werden. Vergl. Liebe.

Borpahl. — Bufah: Auch hat er Materialien zu einem festen Lehrgebaube ber Philosophie nebst einer Kritik ber bisherigen Philosophie und Offenbarung (Berlin, 1830. 8.) herausgegeben.

Borwiffen = Borberwiffen, G. Borausficht. -Borwiffenschaft aber konnte man auch eine Propadeutik nennen. G. b. M.

Borwig. — Busat: Fürmis, wie Einige sprechen und schreiben, ift unstreitig falsch, da Borwig ursprünglich wohl nichts andres als einen voreiligen Wig (mit hinsicht auf die weitere Bedeutung bieses Wortes) bedeutet.

205 ab.L - Zusat: Wenn man von activer und passiver Dahlfahigfeit fpricht, fo legt man jene bem Babler, biefe. bem Mahlbaren bei. Wiefern beibes von bem Befit eines ge= wiffen Bermogens oder von ber Bezahlung einen gewiffen Steuers, quote abhangig ift, nennt man bieft. ben Dablcenfus, ber abet nicht zu boch fein barf; wie er es in Frankreich vor ber Julirevos. lugion im S. 1830 mor Darum ift er auch bort feitbem bers.

abgefest worben. G. Mahlrecht.

Babr. Babrbeit. - Bufag ju Litergtur biefes Artis fels: Herberti tractatus de veritate, prout distinguitur a revelatione, a verisimili, a possibili et a falso. Poris, 1624, verm. London, 1633. 1645. u. 1656. 4. - Malebranche de la recherche de la vérité. Paris, 1673. 12. (Rue bas 1. Buch, bem noch 5 folgten). 2. 7. Ebend, 1712. 2 Bbe. 4. u. 4 Bde. 12. Deutsch mit Unmerte. von Dulter, Paalgow und Ulrich. Salle ober Altenburg, 1776-86. 4 Bbe. 8. - Ridiger do sensu veri et falsi libb. IV. Halle, 1709. 8. A. 2. Leipz. 1722. 4. - Reinhold's Unfangegrunde ber Erkenntnig ber Babre beit in einer Fibel. Riel, 1808. 8. - Derf. über ben Begriff. und die Erkenntnif ber Bahrhelt. Ebend. 1817, 8. - Die Babrheit in ihrem wefentlichen Gein und Sichgestalten, philof. bargeftellt von D. Cam. Glas. Leipz. 1830. 8. - Spftem ber analytifchen Philosophie als Bahrheitelehre. Bon Chuard Ronig (Grafen von Ronigefeld in Mitau). Leipz. 1833. 8.

Bahrhaft. — Bufat zur Literatur biefes Artifels: Die Luge. Gin Beitrag zur Seelenkrankheitskunde. Bon Joh. Chft.

Mug. Seinroth. Leipzig, 1834. 8.

Bahrscheinlichkeit. - Bufat gur Literatur biefes Metifels: Formey, la logique des vraisemblances. Frff. (auch Leiden) 1747. 8. — Garve de nonnullis, quae pertinent ad logicam. probabilium. Salle, 1766. 4.

Baldweisheit f. Beltweisheit.

Barnen beißt Semanden auf die Beschaffenheit und bie Kolgen feiner Sanblungen aufmertfam machen. Gine folche Bar = nung enthalt auch jebes Strafgefet. Es haben baber manche Rechtelehrer (a. B. Bauer in feinem Lehrbuche ber Strafrechtswissenschaft) die Abschreckungs = Theorie oder die Theorie bes psychischen 3 wanges (wie sie von Andern, z. B. Feuers bach, genannt worden) lieber eine Warnungs = Theorie genannt wissen wollen, um ihr bas Ansehn der Harte zu nehmen. Am Ende läuft es aber boch auf Eins hinaus, od man sagt, die durch das Strafgeset ausgesprochne Drohung solle den, der ein Berbrechen begehn wolle, abschrecken, oder sie solle ihn warnen. Denn die Warnung ist ja hier eben nichts andres, als eine Drohung, welche die die Luft zähmen, also vom der That abschrecken soll. E. Abschreckung und Strafe.

Waster Berne deinigen Bergl, auch Joh. Andr. Klüpfelii disp. Aqua rexum omnium corporearum principium primum. Nottweil, 1764. 4.— Neuerlich hat man das Wasser sogar als ein allgemeines Hellmittel ober als eine Art von Universalmedicin empsoblen, worauf auch schon der alte Spruch: "Wasser ist das Beste," hinzubeuten scheint. Dipsit, Ehemie und Medicin mussen darüber weitern Ausschluß geben.— Die rabbinisch=kab-balistische Einscheilung des Wassers im manntiche stund weiblisches (Jezirak p. 201. coll. Cabbalae denudatae part, I. p., 529) bezieht sich wohl auf den Unterschied des satzen Werwassers und des schieften Brunnwn= und Fasswassers. Werügstens berichtet Seneca (quaestt; natt, 111, 14) daß hereits die alten Tegyptier das Wasser auf diese Art eintheltten, wie sie auch bei den übrigen Elementen denselben Unterschied machten.—

- Webekind (G. Ch. G.). — Berbefferung und Zusat: Dieser W. hat mir schriftlich angezeigt, daß er nicht bloß Seh. Rath, sondern Staatsrath, und nicht bloß Ritter, sondern auch Großtreuz und Komthur wehrer hohen Orden sei — daß er ferner teinen Bruder habe, sondern die seinem angeblichen Bruder beigeslegten Schriften von ihm selbst herrühren — und daß die B. 4. S. 4. angeführte Sammlung nicht Bruchstücke, sondern Baustücke betitelt sei. Er starb zu Darmstadt im J. 1831.

Weishaupt. — Busah: Wegen des Illuminatenordens sei hier nur noch soviel bemerkt, das diese am 1. Mai 1776 gestiftete Gesellschaft anfangs der Orden der Perfectibilität heißen und allen Uebeln abhelsen sollte, welche durch Unwissenheit und Aberglauben hervorgebracht werden. Deshald sollten alle desentliche Stellen nur mit den Wurdigsten besetz und nach und nach auf friedlichem Wege ein allgemeines Reich der Menscheit begründet werden, in welchem nach Aushedung des Privateigenthums, als der Quelle alles gesellschaftlichen Uebels, auch jede ans derweite Scheidewand der Menschen (Geburtsvorzüge und andre Borrechte) wegfallen, und jeder Familienvater wieder König und Priester in seinem Hause gehört dieß aber nicht mit zum Privat-

eigenthume?] werden sollte. W.'s Spftem hatte also in bieser Bestiehung viel Achnlichkeit mit dem neuerlich in Frankreich gepredigeten Sainte Simonismus, S. Simon.

Beig (Chfti.). — Bufag: Die "Borlefungen über Religionsphilosophie" von biefem B., welche bereits 1829 erscheinen follten, find meines Wiffens bis 1832 noch nicht erschienen.

Weiße (Chsti. Herm.). — Zusat zu ben von ihm herausgegebnen Schriften: System ber Aesthetik, als Wissenschaft von der Idee der Schönheit. Leipz. 1830. 2 Thle. 8. — Ueber die Legitimität der jesigen französischen Dynastie. Ebend. 1832. 8. — Ueber das Verhältnis des Publicums zur Philosophie in dem Zeitz puncte von Hegel's Abscheiden. Nebst einer kurzen Darlegung meiner (W.'s) Ansicht des Systems der Philosophie. Ebend. 1832. 8. — Die Idee der Gottheit. Eine philosophische Abhandlung, als issenschaftliche Grundlegung zur Philosophie der Religion. Dresder. 1833. 8.

W. talter. — Busay: Im Allgemeinen kann man in Bezug am die Erde und die Menschenwelt 6 Weltalter unterscheisden: 1. wi es zwar Menschen, aber keine Familien gab; 2. wo es zwar Familien, aber keine Wölker gab; 3. wo es zwar Bolker, aber keine Staaten gab; 4. wo es zwar Staaten, aber keine Airschen gab; 5. wo es zwar Staaten und Kirchen, aber keinen Idealsstaat und keine I

Weltbildung. — Bufat: Die gewöhnliche Borftellungsart, daß die Welt bereits fertig fei, ist sonach falfch. Wiednehr muß man sagen, daß die Welt in fortschreitender Entwickelung und Ausbildung begriffen sei.

Beltei. — Busat: Richt zu verwechseln ist mit bemfel-

ben bas fog. philosophische Ei. S. b. M.

Weltorganismus. — Busab zur Literatur bieses Artiztels: Der Weltorganismus, ober Ansichten über bas Verhältnis ber einzelen Theile besselben sowohl unter einander als auch 'in Beziehung auf die dieselben bewohnenden Geschöpfe zc. Non D. Franz Kaifer. Wien, 1833. 8.

Beltsitte und Beltton. — Bufat: Bergl, über beis des auch die im Bufate gum Art. Umgang angeführte Schrift

von Bilmfen.

Wendt (Amad.). — Busat: Bon seiner Bearbeitung des Tennemann'schen Grundrisses der Gesch. b. Philos. erschien 1825 eine 4. Ausgabe. Auch gab er spater noch heraus: Ueber die Hauptperioden der schönen Kunft, oder die Kunft im Laufe der Weltgeschichte dargestellt. Leipz. 1831. 8.

Bening: Ingenheim. — Bufat: Er flatb 1831 gu Minden im 37. Jahre feines, frühre burd Streitigfeiten mit

ber tatholifden Geiftlichfeit febr getenbten, Lebend.

Biberfand. - Bufat: In Bezng auf ben Biber: fand gegen bie Staatsgewalt find mit hinficht auf menere Borfalle and noch feleenbe Cdriften erfdienen: Bas ift Red: tens, wenn bie oberfie Ctaatsgewalt bem 3wede bes Ctaatsverbanbes entgegenhandett? Bon grbr. Sarl v. Strombed. Braunidw. 1831. 8. A. 4. 1832. - Ueber die Rothwendigfeit burchareifender Reformen ic. Dit Bemertungen über die von Strombed abgehandelte Frage: Bes ift Rechtens x. Bon R. S. Jurgens. Braunfdw. 1831. 8. - Ueber Biberftanb, Emplrung und Bwangeabung ber Stnateburger gegen bie beftebenbe Staatsaewalt in fittlicher und trettlicher Begiehung. Bon Frbr. Murbard. Braunicher, 1832, 8. - Staat und Regierung ic. Mit Beziehung auf Die von Strombed verfaffte Schrift: Bas ift Rechtens x. Bon g. 28. L. Ropete. Braunfchw. 1832. 8. -Begen ber pelitifden Darteien ber Bemegung und bes Bi: berftanbes f. Bewegung.

Biebervergeltung. — Bufat: Bergl. auch Bietand's (E. A.) Abhandtung über das Recht der Wiedervergeltung, als Anhang zu seinem Bersuche über die natürliche Gleichheit der Menschen. Leipz. 1782. 8. — Manche unterscheiden die Wiederverheltung als Princip des Strafrechts, als Makstad der Bestrafung und als Norm für die Wahl der Strafart, wo es dann nach dem Grundsahe: "Aug' um Ange," geht, der aber zur

Barbarel und Graufamfeit im Strafen führt.

Wieland (Ch. M.). — Busat: Dessen Lebensbeschreibung und Charatterschilderung von J. G. Gruber erschien noch vollständiger in einer neuen Bearbeitung zu Leipz. 1827 — 28. 4 Thie. 8. Auch als B. 50 — 53. von B.'s Werten.

Bille. — Busat zur Literatur bieses Artikels: Augustini Schelle epitome thelematologiae. Salzburg, 1780. 8.

Birthichaftelehre f. Finangwiffenicaft und De=

Biffen. — Bufat: Sit biefes Wort wirflich ftammverwandt mit bem indifchen ober fanstritifchen veda, wada, wadam?

Biffenschaft. — Bufat zur Literatur diefes Artitele: Andr. Roschlaub über die Burbe und den [bas] Bachsthum ber Biffenschaften und Kunfte und ihre Einführung in das Leben; im 1. B. feiner philosophischen Berte. Sulzbach, 1827. 8.

Bort. — Bufat: Bergl. Die Schrift von D. Karl. Ferbinanb Beder: Das Wort in feiner organischen Berwandlung.

Frankf. a. M. 1833. 8.

Borterbuch kann entweber ein bloß fprachliches (grammatisches, philologisches) ober auch ein fachliches (reales) sein. Bu ben Realworterbuchern gehoren also auch bie philosophischen Borterbucher. S. b. Ausbruck.

Bortgebachtniß f. Gebachtniß.

Bortwechfel ift eigentlich jedes Gefprach, vornehmlich aber ein folches, wo verschiedne Meinungen in Widerstreit gerathen, also ein Wortgefecht ober Wortkampf (verbivelitatio).

S. Dialog und Disputation, auch Logomachie.

Wunder. — Busat: Die rigorosen Wunder könnte man auch absolute, die übrigen (nicht übernatürkich gewirkten) relative oder comparative nennen. — Manche theilen die Wunder auch ein in Wunder außer dem Menschen (wunderbare Ereignisse in der Außenwelt) und Wunder in der Seele bes Menschen, wobei dieser sich entweder ganz leidend oder zugleich thätig verhalte; jene seien Offenbarungen, diese hingegen Weisagungen. S. beibe Ausbrücke.

Munberertlarungen. — Busag: Der "Bersuch über "bie genetische ober formale Erklarungsart ber Wunder" fieht auch in des Berf.'s gesammelten Schriften, B. 1. Nr. 4. S. 353 ff.

Burbe. — Busas: Wenn von der Wurde des Menschen überhaupt die Rede ist, so versteht man allemal die in =
nere oder personliche Würde, um sie von der außern oder
gesellschaftlichen zu unterscheiden, welche den einzelen Menschen in Bezug auf ihren Stand oder Rang in der Gesellschaft,
vornehmlich der burgerlichen, zukommt. Uebrigens vergl. Schiller über Anmuth und Würde. Leipz. 1793. 8. und henden ze reich's Betrachtungen über die Würde des Menschen ze, mit
Zollikofer's Darstellungen über denselben Gegenstand. Herausgeg. von Gruber. Ebend. 1802. 8.

Buf ober Byss (3. R. B. ber Jungere). - Er ftarb

1830 zu Bern und war zulest auch Oberbibliothekar.

X.

Kenophanes. — Busas zur Literatur bieses Artikels: Xenophanis Colophonii carminum reliquiae. De vita ejus et / 13\* mus, weil, wenn bie vom Gefege angebrohte Strafe Jemanben von einem Berbrechen abschrede, biefes ebenbaburch verhütet werbe. S. Abschreckung.

Bernunft. - Bufat: Danche ordnen auch bie Bernunft bem Berftanbe bergeftalt unter, baf fie unter jener bloß bie Anlage jum Berftandigmerben verftebn und baber bie Bernunft erft burch eine bobere Entwickelung ober Ausbildung ju Berftande tommen laffen. Go erklart grbr. Eberh, v. Rochow in einer Abhandlung "über Bernunft und Berftanb" (im 5. B. von Sente's Magazin für die Religionsphilosophie ze. S. 439 ff.) die Bernunft fur "bie vom Schopfer bem Menichen mitgetheilte Rabigfeit, "verftanbig werben zu tonnen." Diefe Erflarung mochte fich aber fcmerlich rechtfertigen laffen. Bergl. auch Jacobi's Betrachtungen über ben frommen Betrug und über eine Bernunft, welche nicht die Bernunft ift. Im Deut. Mus. 1788. St. 2. über bas Unternehmen bes Rriticismus, Die Bernunft zu Berftanbe ju bringen ic. Samburg, 1801. 8. — Beiller, Berftand und Bernunft. Munchen, 1806. 8. - Salat, Bernunft und Berfant, Tubingen, 1808. 8. - Afchenbrenner über ben Begriff ber Bernunft und über ben nothwendigen Bernunftgebrauch in ben Gegenständen ber Religion. 1827. 4. - Lud. Andr. Feuerbach de ratione, una, universali, infinita, Erlangen, 1828. 4.

Bernunfteln. — Bufat: Um auch bas nicht fehlerhafte Rasonniren mit einem Worte zu bezeichnen, war' es vielleicht nicht

unangemeffen, vernunften ober vernünften gu fagen.

Bernunft-Glaube. — Bufag: Das Beiwort vernunftglaubig steht oft für bentglaubig. S. b. B. Das
her werden auch die Rationalisten sowohl Bernunftglaus
bige als Dentglaubige genannt. S. Rationalismus und
bie dort angeführten Schriften, indem biefe meist auch von der
Bernunft und deren Birtsamteit im Allgemeinen handeln.

Bernunft: Grund ift ein aus ber Bernunft (beren Ibeen und Gesehen) geschöpfter Grund, als Gegensat von Grunden, die aus der Erfahrung entlehnt sind. S. Grund. Daher sagt man zuweilen: Bernunft und Erfahrung lehren bieses ober jenes auf

gleiche Beife.

Vernunft=Leben ist etwas andres als vernünftiges Leben. Jenes ist das Leben der Vernunft felbst im Menschen, ihr ideales Sein. Dieses hingegen ist das Leben des Menschen, wiesern es von der Vernunft beherrscht wird, also den Foderungen der Vernunft angemessen ist oder die Ideen derselben verwirklicht, mithin das reale Sein der Vernunft. Jenes sindet überall in der Menschenwelt statt, wenn es auch in einzelen Wenschen oder

Wolkern, die sich noch im Zustande thierischer Robeit befinden, so verhüllt sein kann, daß man te kaum in dunkeln Zügen gewahr wird. Dieses hingegen zeigt sich nur da, wo wahre Bildung ist, also nicht bloß intellectuale und afthetische, sondern auch moralische. Silbung.

Bernunft=Mord f. Gottesmord.

Bernunft=Stolz. — Bufat: Merkwürdig ift, was in biefer Beziehung Spinoga fagte in feinem Briefe an 21b. Burd, einen Jugendfreund, ber fatholisch geworden mar und nun auch jenen mit ben bekannten Rebensarten von Berleugnung ber ftolgen Bernunft und von Unterwurfigfeit unter ben firchlichen Glauben gum Ratholicismus befehren wollte: "Glaubft bu, es fei Bermef-"senheit und Stolz von mir, baf ich meine Bernunft gebrauche 1.69? ,und mich mit biesem Worte Gottes, welches in der Seele felbft "liegt und bas niemal verdorben und verfalfcht werden fann, be-"gnuge? Entferne von bir biefen verberblichen Aberglauben! Er= "fenne die Bernunft an, die bir Gott gab, und folge ihr, wenn "bu nicht unter bie Thiere gezählt werden willft!" - G. Schrift: Spinoga, als et romifch fatholifch werden follte. 23. Fels. Leips. 1829 8. S. 43. - Sp. dachte also bierin. wie Rant, ber irgendmo fagte: "Der Gebrauch ber Bernunft ift "nicht Borwit, fonbern Pflicht, ja ber 3wed ber Schopfung felbit. "Es ift feine Demuth, fonbern Bermeffenheit, ben Gebrauch ber "Bernunft aufzugeben."

Bertretung f. Stellvertretung.

Verum index sui etc. — Busat: Wenn man biesen Musspruch auf bas unmittelbar Gewisse bezieht, so kann man auch sagen, daß es sich selbst als wahr anzeige und bewähre, sein Gezgentheil aber als falsch. S. gewiß.

Berweltlichung ift die Unnahme eines auf bas Irbifche ober Zeitliche allein gerichteten (weltlichen) Sinnes, also einer uns

fittlichen Gefinnung. G. Belt.

Bermunichungen f. Werfluchungen.

Bergartelung findet meift bei der Erziehung der Kinder ftatt, indem man fie zu gart behandelt, mithin vor Anstrengung, Erhigung, Erkaltung und Gefahren aller Urt zu sehr in Ucht nimmt, sie aber dadurch dergestalt verzieht, daß sie Schwachlinge oder Feiglinge werden. Doch kann der Mensch auch schon erwachsen sich selbst so verzärteln. — Bei Kindern nennt man die Berzärtelung auch mohl Berhatschelung, besonders wenn sie mit übertriebnen Liebkosungen (mit sog. Uffenliebe) verknupft ist. Vergl. Abhartung.

Bergerrung wird besonders in Bezug auf die Gesichtsbilbung gebraucht, theils in der Birtlichkeit, theils in der Rachahmung. Gie tann baber fowohl abfichtlich ein mabfichtlich fein. Ams ibr geht hervor bas Berrbild ober bie Caricatu. C. d. 23.

Bergiebung ift eine fehlechafte Erziehung. S. b. R. Gie verhält sich also zu bieser, wie die Berbildung zur Bilibung. C. b. B. Bergug aber bedeutet Aufschub; wie wenn man sagt, es sei Gefahr im Berguge (periculum im mora). Rur wortspielend neunt man ein verzognes Kind auch mohl einen Bergug.

Bergudung f. Entjudung.

Bergweigung im eigentlichen Sinne bedentet-bie fortschritende Entwicklung der Pflanze, als wodurch fie sich im Sliedn spaltet, welche Zweige heißen und im Grunde nichts andres als kleinere Pflanzen derfelben Art sind, die auf der größern festissen. Im bilblichen Sinne aber versieht man darunter die! genaue Berbindung oder ben innigen Zusammenhang der philosophischen, so wie aller Wiffenschaften überhaupt, indem auch die Wiffenschaftschung als ein größeres Erkenntmiffganze in kleinere zerspaltet. S. Wiffenschaft, auch philos. Wiff.

Beto, bas (von vetare, verbieten) bedeutet bie Befugnif. etwas nicht zu genehmigen, ober ein Berbietung brecht (jus vetandi). Besonders wird es bem Staatsoberhaupte beigelegt in Bezug auf die Befchluffe folder Berfammtungen (Parlemente, Rammern) welche nach ber fontratifchen Berfaffung an ber Zusabung ber bochften Gewalt, vornehmlich ber gefetgebenben, theil: nehmen. Solche Berfammlungen wurden zu machtig werben ober eine Art von Omnipoteng erlangen, wenn fie ohne Buftimmung bes Staatsoberhauptes und felbst wiber beffen Billen ihren Beschluffen Gelebestraft ertheilen konnten. Da indeffen auch bas Staatsoberhaupt fein Gefet ohne bie Buftimmung ber Berfammlung geben kann: fo hat biefe im Grunde auch bas Beto, wiewohl man es nicht fo zu nennen pflegt. Ginzele Ditglieder folcher Berfammlungen aber follten fein Beto baben, wie es fruber auf dem polnischen Reichstage der Fall mar, wo jeder baran theilnehmende Ebelmann ein fog. liberum veto hatte und badurch bie Wirtsamkeit bes Reichstags labmen konnte. Dieser Uebelftand bat baber viel zum Untergange Polens beigetragen.

Villers. — Busab zur Literatur bieses Artikels: Die beutsche Uebersetzung seiner Schrift über die Reformation ist zuch noch einmal im J. 1828 als Zugabe zu einer Auswahl von Lust ber's Werten berausgegeben worben.

Bifion. — Bufah: S. Bennings und die bafelbst angeführten Schriften über biesen Gegenstand, so wie die Schriften über die Beifterlehre, in welchen auch viel bavon die Rede ift.

Bolkerwohl f. Wolkerglud.

Bolfebespotismus (auch Bolfstyrannet genannt) ift nicht ein gegen das Bolf gerichteter, sonbern von bem Bole felbft verübter Despotismus, und findet überall fatt, mo bas gemeine Bolt nicht gehorchen, fondern regieren will, ober mo ber Dobel bericht. G. b. D., auch Despotismus und Eprannei.

Bolksfreunde und Bolkaführer find nur die, welche bas Bolk auf gesetlichem Wege und burch rechtliche Mittel zu feinem Boble zu fuhren ober zu leiten suchen. Im Gegenfalle ift

man ein Bolksfeind und Bolksverführer.

Boltsherricaft heißt foviel, als Demofratie ober auch

Dolotratie. S. beibe Ausbrucke. Bolts ju fliz ift ebensowenig als die Hof- und Cabinetsjuftig gu billigen. Denn Recht und Berechtigkeit (justitia)-foll nicht vom Bolte, fonbern von gefetlichen Berichten gebanbhabt ober ge=

pflegt werben. S. Berechtigteitepflege.

Bolksphilosophie ift bisher eine unbefannte Große ge-wefen. Alein im Mercure de France hat neuerlich ein Unge-nannter die Entbedung gemacht, baß es in Frankreich auch eine Philosophie au peuple gebe und daß die Anhanger dieser Bolksphisosophie fich gu ben übrigen Frangolen, wie 29 ju 1 verhalten, bag alfo in jenem Lande gegen 29 Millionen Pollephilosophen les ben; was die Statistifer fich merten mogen, bamit fie funftig in ihren ftatistischen Werken auch die Bahl ber Bolksphilosophen jedes Landes genau angeben. Es ift bieg um fo nothiger, ba jener Un= genannte bie Boltsphilosophie bis jum himmel erhebt, indem er fagt, bag von ihr alles Gute in ber Welt ausgegangen. Da jes boch berfelbe vornehmlich ben Sofrates als einen alten Bolks: philosophen preift, so scheint er babei an die fog. Philosophie du bon sens ju benten. G. Gemeinsinn.

Bolksredner und Bolksichriftsteller follten von Rechts wegen nur die einsichtsvollsten und rechtschaffenften Manner fein. Aber leider werfen fich oft die unwiffenbften und gugellofe= ften Menfchen bagu auf, und werben bann aus angeblichen Bolts freunden und Bolkeführern ju Bolkefeinden und Bolkeverführern.

Bolksregierung f. Demokratie.

Bolfssouveranitat f. Souveranitat.

Boltsthum. - Bufat: Diefes Wort ift eigentlich falfc gebilbet; es muß Bolethum beißen, wie man auch Raiferthum und Ronigthum (ohne eingeschobnes 6) fagt.

Bolkstyrannei f. Bolksbespotismus.

Boltsverführer f. Boltsfreunde.

Bolksversammlungen find nur zu billigen, wenn fie

auf gesehliche Weise mit Vorwissen ber Obrigkeit gehalten werben. Sonft werden fle leicht von Bollsversührern zur Erregung von Bollsunruhen, mithin zur Störung der öffentlichen Ordnung gemisbraucht.

Boltswohl ift soviel als öffentliches Bobl. S. die Formel: Salus publica suprema lex — auch Botterglud.

Voluntas hominis est ambulatoria — des Menichen Wille ift wandelbar — ift ein Grundsas, aus dem zwar die Befugnis, ein Testa ment zu verandern, aber nicht die Befugnis, einen Vertrag zu brechen, abgeleitet werden kann. S. beibe Ausbrucke und Wille.

Borbedacht (pramebitirt) heißen Sandlungen, die man erft nach angestellter Ueberlegung, atso nicht mit blindem Antriebe, vollzgogen hat. Darum sagt man auch, mit Borbedacht hanbeln. Daß solche Sandlungen zurechnungefähiger find, als die unbedachten oder mit Unbedacht vollzognen, versteht fich von

felbft. G. Burednung.

Borliebe (Prabilection) ist eine Zunelgung, die unter mehren ge= oder beliebten Gegenständen den einen dem andern vorzieht; wie z. B. Ettern hausig ein Kind mehr als das andre lieben. In diesem Falle ist aber die Vorsiede meist schällich, weil das vorgezogen Kind in der Negel verzogen (insonderheit verzärtelt) wird. Uebrigens ist freilich fast jede Liebe auch zugleich Borliebe; wie die Liebe der Ettern gegen ihre eignen Kinder im Verhältnisse zur Liebe gegen fremde Kinder. Ebenso die Liebe zu unsern Freunden, Mithürgern, Standesgenossen, auch zu gewissen Beschäftigungen oder Studien. Darum ist selbst der Philosoph nicht frei von Vorliebe zur Philosophie, ob er gleich deshald andre Wissenschaften nicht geringschäften darf. Ebenbarum sagt man auch, daß alle Liebe parteilsch sei, wenigstens die menschliche; denn die göttliche muß freilich als völlig unparteilsch gedacht werden. Vergl. Liebe.

Borpahl. — Bufat: Auch hat er Materialien zu einem festen Lehrgebaube ber Philosophie nebst einer Kritit ber bisherigen Philosophie und Offenbarung (Berlin, 1830. 8.) herausgegeben.

Borwiffen = Borberwiffen, S. Borausficht. — Borwiffenschaft aber konnte man auch eine Propabeutik nennen. S. b. B.

Borwig. — Busat: Fürmig, wie Ginige sprechen und schreiben, ift unstreitig falsch, da Borwig ursprünglich wohl nichts andres als einen voreiligen Wig (mit hinsicht auf die weitere Bedeutung bieses Wortes) bedeutet.

902

Wahl. — Zusaß: Wenn man; von activer und passiver Wahlschigkeit spricht, so legt man jene dem Wähler, diese dem Wähler, diese dem Wähler, diese gerrössen Vermögens oder von der Bezahlung, einen: gewissen Steuers, quote abhängig ist, nennt man dieß den Wahlcen sus, der aber nicht zu hoch sein darf; wie er es in Krankreich vor der Jusiervos, luzion im J. 1830 war. Darum ift er auch dock seichem hers,

abgefest worden. G. Wahlrecht.

Wahr, Bahrheit. — Jusas zu Literatur dieses Attistels: Herherti tractaus de veritate, prout distinguitur a revelatione, a verisimili, a possibili et a falso. Paris, 1624. denn., London, 1633. 1645. u. 1666. 4. — Malebranche de la recherche de la vérité. Paris, 1673. 12. (Nur das 1. Buch, dem noch 5 folgten). A. 7. Eband, 1712. 2 Bde. 4. u. 4 Bde., dem noch 5 folgten). A. 7. Eband, 1712. 2 Bde. 4. u. 4 Bde., dem noch 5 folgten). A. 7. Eband, 1712. 2 Bde. 4. u. 4 Bde., dem noch 5 folgten). A. 7. Eband, 1712. 2 Bde. 4. u. 4 Bde., dem noch 5 folgten). A. 7. Eband, 1712. 2 Bde. 4. u. 4 Bde., dem noch 5 folgten). A. 7. Eband, 1712. 2 Bde. 4. u. 4 Bde., dem noch 5 folgten). A. 7. Eband, 1712. 2 Bde. 8. — Ridiger do., dem veri et falsi libb. IV. Halle, 1709. 8. A. 2. Leipz. 1722. 4. — Reinhold's Anfangsgründe der Erkenntniß der Bahre beit in einer Fibel. Kiel, 1808. 8. — Derf. über den Begriff und hie Erkenntniß der Wahrelt. Ebend. 1817. 8. — Die Wahrheit in ihrem wesentlichen Sein und Sichgessalten, philosophie der analytischen Philosophie als Wahrheitslehre. Bon Eduard König (Grasen von Königsfeld in Mitau). Leipz. 1833. 8.

Bahrhaft. — Bufat jur Literatur biefes Urtifels: Die Luge. Ein Beitrag jur Seelenfrantheitskunde. Bon Joh. Chfti.

Mug. Seinroth. Leipzig, 1834. 8.

Wahrscheinlichkeit. — Busa zur Literatur bieses Arzitels: Formey, la logique des vraisemblances. Frff. (auch Leiden) 1747. 8. — Garve de nonnullis, quae pertinent ad logicam probabilium. Halle, 1766. 4.

Baldweisheit f. Beltweisheit.

Warnen heißt Jemanden auf die Beschaffenheit und die Folgen seiner handlungen ausmerksam machen. Gine solche Warnung enthält auch jedes Strafgeset. Es haben baber manche Rechtslehrer (3. B. Bauer in seinem Lehrbuche der Strafrechtswiffenschaft) die Abschreckungs = Theorie oder die Theorie bes psychischen 3 manges (wie fie von Andem, 3. B. Feuer: bach, genannt worden) lieber eine Baruungs=Theorie genannt wiffen wollen, um ihr bas Anichn der hatte zu nehmen. Am Ende lauft es aber doch auf Sins hinans, ob man sagt, die durch das Strafgesetz ausgesprochne Orchung solle den, der ein Berberchen begehn wolle, abschrecken, oder sie solle ihn warnen. Denn die Warnung ist ja hier eben nichts anders, als eine Orohung, weiche die bose Luft zähmen, also von der That abschrecken soll. S. Abschreckung und Strafe.

Basset. Bengl. und Joh. Andr. Klüpfelii disp. Aqua rexum omnigm: corporeurum principium primum. Rottwell, 1764. 4. — Renerlich hat man das Wasser sogar als ein allgemeines Heilmittel oder als eine Art von Universalmedicin empfohlen; worauf auch schon der alte Spench: "Wassesche ist das Beste," hinzubeuten schon der alte Spench: "Wassesche ist das Beste," hinzubeuten schon geben. — Die rabbinische kabenlisstsche Geincheitung des Wassers in manutiches: und weiblisches (Jexiral p. 201. coll. Cabbalae denuchtae part. 1. p. 529) bezieht sich wohl auf den Unterschied des satzen Neuwassers und bes subsent natz. 111, 14) das bereits die atten Aegyptier das Wasser auf diese Art eintheltten; wie sie auch dei den übrigen Elementen denselben Unterschied machten.

Webekind (G. Ch. G.). — Berbesseung und Zusat: Dieser W. hat mir schriftlich angezeigt, daß er nicht bloß Geh. Rath, sondern Staathrath, und nicht bloß Ritter, sondern auch Großtreuz und Komthur mehrer hohen Orden sei — daß er ferner toinen Bruder habe, sondern die seinem angeblichen Bruder beigelegten Schriften von ihm selbst herrühren — und daß die B. 4. G. 418. 3. 2. angeführte Sammlung nicht Bruchstüde, sondern Baustüde betitelt sei. Er starb zu Darmstadt im J. 1831.

Beishaupt. — Zusah: Wegen des Muminatenordens sei hier nur noch soviel bemerkt, daß diese am 1. Mai 1776 gestistete Gesellschaft anfangs der Orden der Perfectibilität beißen und allen Uebeln abhelfen sollte, welche durch Unwissenheit und Aberglauben hervorgebracht werden. Deshald sollten alle öffentliche Stellen nur mit den Würdigsten besetzt und nach und nach auf friedlichem Wege ein allgemeines Reich der Menscheit begründet werden, in welchem nach Aushebung des Privateigenthuns, als der Quelle alles gesellschaftlichen Uebels, auch jede anderweite Scheidewand der Menschen (Geburtsvorzüge und andre Vorrechte) wegfallen, und jeder Familienvater wieder König und Priester in seinem Hause geschirt dieß aber nicht mit zum Privat-

eigenthume?] werden sollte. W.'s Spftem hatte also in bieser Bezgiehung viel Achnlichkeit mit dem neuerlich in Frankreich gepredigzen Saint. Simonismus. S. Simon.

Beiß (Chfti.). — Busag: Die "Borlefungen über Relisgionsphilosophie" von biesem B., welche bereits 1829 erscheinen follten, sind meines Wiffens bis 1832 noch nicht erschienen.

Weiße (Chsti. Herm.). — Jusat zu ben von ihm her ausgegebnen Schriften: System ber Aesthetik, als Wissenschaft von der Joee der Schönheit. Leipz. 1830. 2 Thle. 8. — Ueber die Legitimität der jesigen französischen Dynastie. Ebend. 1832. 8. — Ueber das Verhältnis des Publicums zur Philosophie in dem Zeitzpuncte von Hegel's Abschieden. Nebst einer kurzen Darlegung meiner (M.'s) Ansicht des Systems der Philosophie. Ebend. 1832. 8. — Die Idee der Gottheit. Eine philosophische Abhandlung, als wissenschaftliche Grundlegung zur Philosophie der Religion. Dresden, 1833. 8.

Meltalter. — Zusay: Im Allgemeinen kann man in Bezug auf Die Erbe und die Menschenwelt 6 Weitalter unterscheis den: 1. wo es zwar Menschen, aber keine Familien gab; 2. wo es zwar Familien, aber keine Wölker gab; 3. wo es zwar Bolker, aber keine, Staaten gab; 4. wo es zwar Staaten, aber keine Kirschen gab; 5. wo es zwar Staaten und Kirchen, aber keinen Idealsstaat und keine Idealsstrate und keine Idealsstrate gab. Wir leben also jest im 5. Weltalter; ab es aber zum 6. kommen werde, ist ungewiß.

Weltbildung. — Bufah: Die gewöhnliche Borftellungsart, baß die Welt bereits fertig fei, ist sonach falfch. Wiednehr muß man fagen, daß die Welt in fortschreitender Entwickelung und

Ausbildung begriffen fei.

Beltei. — Bufat: Nicht zu verwechsein ift mit bemfel-

ben das fog. philosophische Ei. S. b. 28.

Weltorganismus. — Busah zur Literatur bieses Artitels: Der Weltorganismus, ober Ansichten über bas Berhältnis ber einzelen Theile beffelben sowohl unter einander als auch 'in Beziehung auf die dieselben bewohnenden Geschöpfe zc. Bon D.' Franz Kaifer. Wien, 1833. 8.

Weltsitte und Weltton. — Busat: Bergl, über beis des auch die im Busate jum Art. Umgang angeführte Schrift

von Bilmfen.

Wendt (Amad.). — Zusat: Von seiner Bearbeitung des Tennemann'schen Grundrisses der Gesch. d. Philos. erschien 1825 eine 4. Ausgabe. Auch gab er spater noch heraus: Ueber die Hauptperioden der schönen Kunst, oder die Kunst im Laufe der Weltgeschichte dargestellt. Leipz. 1831. 8.

Bening-Ingenheim. — Bufat: Er flath 1831 gu Manden im 37. Jahre feines, früher burch Streitigkeiten mit

ber tatholifden Geiftlichfeit febe getrubten, Lebens.

Biberftanb. - Bufah: In Bezug auf ben Biber: 'fand gegen bie Staatsgewalt find mit Sinfict auf neuere Borfalle auch noch folgende Schriften erfchienen: Bas ift Rechtens, wenn bie oberfie Staatsgewalt dem Zwede bes Staatsverbandes entgegenhandelt? Bon Frbt. Rati v. Strombed. Braunfdw. 1831. 8. A. 4. 1832. - Ueber bie Rothwenbiafeit burchgreifenber Reformen zc. Mit Bemertungen über Die von Strombed abgehandelte Frage: Bas ift Rechtens rc. Bon S. S. Jurgens. Braunfdm. 1831. 8. - Ueber Biberftanb, Emporung und 3wangsabung ber Staatsburger gegen bie beflebende Staatsaewalt in fittlicher und rechtlicher Begiehung. Bon Frbr. Murbard. Braunfchm. 1832. 8. - Staat und Regierung ic. Mit Begiehung auf die von Strombed verfasste Schrift: Bas ift Rechtens x. Bon A. B. E. Ropete. Braunfchm, 1832, 8. — Begen ber politischen Darteien ber Bewegung und bes Bi: berftanbes f. Bewegung.

Wiedervergeltung. — Busat: Bergl. auch Wieserband's (E. A.) Abhandigug über das Recht der Wiedervergeltung, als Anhang zu seinem Bersuche über die natürliche Sleichheit der Menschen. Leipz. 1782. 8. — Manche unterscheiden die Wiederverzeltung als Princip des Strafrechts, als Makstad der Bestrafung und als Norm für die Wahl der Strafart, wo es dann nach dem Grundsahe: "Aug' um Ange," geht, der aber zur

Barborei und Graufamfeit im Strafen führt.

Wieland (Ch. M.). — Infah: Deffen Lebensbeschreibung und Charakterschilderung von J. G. Gruber erschien noch vollständiger in einer neuen Bearbeitung zu Leipz. 1827 — 28. 4 The. 8. Auch als B. 50 — 53. von W.'s Werken.

Bille. — Zusat zur Literatur dieses Artikele: Augustini Schelle epitome thelematologiae. Salzburg, 1780. 8.

Birthschaftslehre f. Finangwissenschaft und De= tonemit.

Biffen. — Bufag: Sft biefes Wort wirklich fiammverwandt mit bem indischen ober fanskritischen veda, wada, wadam?

Wissenschaft. — Busab zur Literatur biefes Artifels: Andr. Roschlaub über bie Wurde und den [bas] Wachsthum ber Wissenschaften und Kunste und ihre Einführung in das Leben; im 1. B. seiner philosophischen Werte. Sulzbach, 1827. 8.

Bort. — Bufag: Bergl, Die Schrift von D. Rarl Ferbinanb Beder: Das Bort in feiner organischen Berwandlung,

Frankf. a. M. 1833. 8.

Borterbuch kann entweber ein bloß fprachliches (gramanatisches, philologisches) ober auch ein fachliches (reales) fein. Bu ben Realworterbuchern gehoren alfo auch die philosophis fchen Borterbucher. S. b. Ausbrud. 28 ortgebachtniß f. Gebachtniß.

Bortwechfel ift eigentlich jedes Gefprach, vornehmlich aber ein folches, wo verschiebne Meinungen in Wiberfreit gerathen, alfo ein Wortgefecht ober Wortkampf (verbivelitatio).

S. Dialog und Disputation, auch Logomachie.

Bunber. — Bufat: Die rigorofen Bunber tonnte man auch abfolute, die übrigen (nicht übernaturkich gewirkten) relative oder comparative nennen, - Manche theilen bie Bunder auch ein in Bunder außer bem Denichen (munberbare Greigniffe in ber Außenwelt) und Bunder in ber Geele bes Menfchen, wobei biefer fich entweber gang leibenb ober gugleich thatig verhalte; jene feien Offenbarungen, biefe, bingegen Weifagungen. G. beibe Musbrucke.

Bunbererklarungen. — Bufat: Der "Berfuch über "bie genetische ober formale Erklarungsart ber Bunber" fieht auch in des Berf.'s gefammelten Schriften. B. 1. Rr. 4. S. 353 ff.

Burbe. — Bufat: Wenn von ber Burbe bes Men: fchen überhaupt bie Rebe ift, fo verfteht man allemal bie in = nere oder perfonliche Burbe, um fie von ber außern aber gefellschaftlichen zu unterscheiben, welche ben einzelen Mensichen in Bezug auf ihren Stand oder Rang in der Gesellschaft, vornehmlich der burgerlichen, jutommt. Hebrigens vergl. Schil: ler über Anmuth und Burbe. Leipz. 1793. 8. und Denben = reich's Betrachtungen über die Burbe des Menschen ic, mit Bollitofer's Darftellungen über benfelben Gegenftanb. Beraus: geg, von Gruber. Ebend. 1802. 8.

BBB ober BBy 88 (3. R. D. ber Jungere)., - , Er farb

1830 gu Bern und war gulett auch Dberbibliothekar.

Renophanes. - Bufat jur Literatur biefes Artifels: Xenophanis Colophonii carminum reliquiae. De vita ejus et / **13**\*

studie disseruit, fragmenta explicuit, placita illustravit Simon Karsten. Briffet, 1830. 8. Audo att Vol. I. P. I. von: Philosophorum graccorum veterum, praesertim qui ante Platonem floruerunt, operum reliquiae.

Zenophon. — Bufah jur Literatur biefes Artifels: Xenophon. Eine Rettung feiner burch B. G. Riebuhr (in Deff. fleinen hiftorischen und philologischen Schriften) gefährbeten Eber. Bon Kerbinand Delbrud. Bonn. 1829. 8.

Ŋ.

Vacat.

# **3.\***)

Sahl. — Wegen ber magischen Zahlquadrate vergl. auch Masgie und Schäser's Wunder bei Rechenkunst. Simenau, 1831. 8. Desgl. Frankel's Trisolium. Prophetismus, Zahlensprendolik und Bucherreiz. Hamburg, 1832. 8. — Uebrigens ist die Zahl als solche keine stetige Größe (quantum continuum) wie die Linie, sondern eine unstetige Gr. (qu. discretum) wie eine Reihe lon Einzeldingen. — Wegen einer angeblichen sinessischen Zahwenphilosophie s. Foshi in diesem Supplementbande.

Zeitfluß ober Zeitstrom ist ein bilblicher Ausbruck, welcher die Zeit insofern bezeichnet, als sie allmablich verschwindet (versließt) so daß jeden Augenblick das Gegenwartige zum Berganzenen wird. Darum sagt man auch, baß bieser Strom alles mit sich fortreiße, um es zu verschlingen (tempus edax rerum). Doch bezieht sich der lettere Ausbruck mehr auf die Beränderlichkeit der Dinge in der Zeit; in welcher Beziehung man der Zeit auch wohl einen Zahn beilegt, mit dem sie alles zernage. — Der Strom der Zeiten von Frdr. Straß (A. 3. Leipz. 1828.) ist eine anschauliche Darstellung der Weltgeschichte in der Gestalt eines

<sup>\*)</sup> Bas man nicht unter biefem Buchftaben findet, fuche man unter & ober auch unter R.

großen Gluffes, der fich allmablich in mehre Rebenfluffe theilt, weil auch das Menschengeschlecht im Laufe ber Beiten fich nach und nach in mehre Stamme, Bolfer und Straten gertheilt bat.

Beitfolge f. Beitordnung.

Beitgeift. - Bufat: Bon Raft's Stige bes Beitgeiftes zc. erfchien 1830 noch ein 3. heft. Diese Schrift enthalt zwar manches Wahre und Gute, ift aber boch teine unparteiliche Warbigung bes Beitgeiftes.

Beitgenoffen beißen bie zu gleicher Belt Lebenden, weil fie gleichsam biefelbe Beit genießen. Sie stehen also auch unter bem Ginflusse beffelben Beitgeistes. S. b. 20.

Beitinbegriff heißt alles, mas in ber Beit ift und aes schieht, weil die Beit es umschließt ober in fich befafft (begreift). S. Raum und Beit.

Beitlauf ift ebensoviel als Beitfluß. G. b. Denn die Beit lauft obeg verläuft, wiefern fie allmählich verfchwindet ober

ein Theil berfelben bem anbern folat.

Beitlinie ift ein vom Raum entlehntes Bild ber Beit, jeboch fo, bag biefe Linie nicht als ftebend ober liegend, fondern als fich fortbewegend vorgeftellt wirb. G. Beitflug.

Beitmoment (temporis momentum = movimentum, von movere, bewegen) bedeutet eigentlich einen fich fortbewegenden Punct in ber Beitlinie (f. b. 28.) in ber Dehrgahl aber auch die verfcbiebnen Beitumftanbe ober Beitverhaltniffe, welche beim Sandeln zu beruckfichtigen find. S. Beitveranderung.

Beitordnung ift bas Berhaltnif ber Dinge in ber Beit, wiefern fie theils zu gleicher Beit (simul) find, theils auf einander folgen, mithin bas Gine vorhergehenb (prius) bas Anbre nachfolgend (posterius) ift. Benes Berhaltniß heißt baber bie Gleichzeitigkeit (simultaneitas) biefes bie Aufeinanberfolge (successio) ober auch schlechtweg bie Beitfolge. Auf bas urfachliche Berhaltniß ber Dinge wird aber noch teine Rudficht ge= nommen, wenn blog von biefer Beitfolge bie Rede ift, ob es gleich der Berftand nach feiner eignen Gefehmäßigkeit hinzubenten muß, wenn er bie Berknupfung ber Dinge in ber Beit als nothwendig benten foll. S. Urfache. Es giebt indef noch eine andre Beitordnung, die von unfrer Willfur abhangt, die man aber richtiger Beitanordnung ober auch Beitvertheilung nennen tonnte. Diefe beruht namlich barauf, bag man feine Beit in Unsehung ber Lebensgeschafte geborig vertheilt, bamit biefelben einen orbentlichen Gang nehmen und auch die Arbeit mit der Rube und bem Lebenegenuffe gur Erholung nach einem richtigen Berhaltniffe mech= Dadurch gewinnt man gleichsam Beit. Dieser fog. Beit= gewinn befteht aber in ber Beit parung b. h. in ber Bermitung alles unnigen Beitaufwandes, ber mit jeber ungengeten Lebenducke verfreipft ift, S. Beitverluft, Beitpunct (temponis punctum) ift der fleinfie Sheil ber

Zeitynnet (temposis punctum) ift der kleinfte Wheil der Zeit, den wie auch einen Angenblick und ein Zeitmoment

namen. G. beibe Eusbendt.

Zeitreihe ift bas Babitmis ber Deile ber Zeit (Stunben, Zage, Boden, Monate ober Jahn) wiefern fie auf einander folgen, und so auch der Begebenheiten während biefer Zeittheile. G. Aribe.

Beitftrom f. Beitfluß.

Beitumftanbe f. ben folg. Art.

Beitverandrung ift ein meigenticher Ausbeuck. Denn die Zeit als sothe verandert sich nicht, sondern nur das, was in der Zeit ift. Dahin gehören also vor allen Dingen wir selbst, nach dem atten Spruche: Tempora mutantur nos et mutantur in illis. Mit und verandert sich aber anch alles Uebrige in der Zeit, und die Umstände oder Berhätnisse, in denen wir leben; die daher guch selbst Zeitumkande oder Zeitverhältnisse bei baher guch selbst Zeitumkande oder Zeitverhältnisse erste Klugheitsregel, nach dem gleichsalls alten Spruche: Temporibus inserviendum est. Bergl. auch Zeitalter und Zeitgeist.

Beitverhaltniffe f. ben vor. Art.

Zeitverlnst ist eigentlich der größte Berlust, ob er gleich von Vielen wenig beachtet wird. Er ist aber ein doppelter; einmal überhaupt, wenn man die Zeit durch Müßiggang verschwendet, sie also nicht zu einer heilsamen Thatigkeit benutt; sodann insonderheit, wenn man den rechten Zeitpunct zum Handeln versäumt, also nicht diesenigen Augenblicke benutt, welche zur Erreichung eines gewissen Zwecks die vortheilhaftesten sind. Darum heißt es mit Recht: Zeit verloren, alles verloren.

Beitvertheilung f. Beitorbnung.

Beitmanbel ober Beitmechfel ift foviel als Beitver-

anbrung. G. b. 2B.

Berrbild ist eine Gestalt, die so, hin und her gezogen (gezert) ist, daß sie ebendadurch verzogen (verzertt) worden. Wegen der dabei gewöhnlich stattsindenden Uebertreibung nennt man sie auch eine Caricatur. S. d. 283.

Beugenbeweis ift ein Beweis burch Zeugnisse. S. b. B. Bimmer (P. B.). — Berbefferung: Auf ber 17. Zeile biefes Artifels muß es heißen: "im geschichtlichen Fache," ftatt: "ber Theologie und Epegese."

3 immermann (g. A.). — Bufat: Diefer 3. ift nicht gu verwechfeln mit F... J... Bimmermann, Docor und auferorbenti. Professor der Philosophie zu Freiburg im Breisgau, welcher eine Dentlehre (Freiburg, 1832. 8.) herausgegeben bat und -

1833 in einem Alter von 38 Jahren geftorben ift. Bimmermann (J. G.). — Bufat: Seine Schrift von ber Erfahrung it. erfcbien zuerft 1763. bann 2. 3. Burich, 1831. 8. Nach feinem Tobe, ber gu Sannover erfolgte. erfcbienen noch: 3.'s Briefe an Ginige feiner Freunde in ber Schweiz, herausgegeben von Albr. Rengger. Aarau, 1830. 8. Unter feinen Gegnern zeichneten fich befonders Bahrbt und Rogebue aus. - Der am Ende biefes Artitels ermannte Ernft Bimmers mann ftarb 1832 gu Darmftabt.

Boonomie (von ζωον, das Lebendige, auch das Thier, und νομος, das Geset) im weitern Sinne ist die Theorie von ben Raturgefegen bes Lebens überhaupt, fo baß fich biefelbe auch auf bas Pflanzenleben begiebt, im engern aber bie Theorie von ben Naturgefeben bes Thierlebens infonderheit. G. Leben und animalifch. In ber erften Begiehung gebort fie gur Biologie,

in der zweiten zur Zoologie. S. beibe Ausbrucke.
3fchode. — Bufat: Im I. 1830 ift er vom kleinen Rathe bes Cantons Margau wieber als Mitglieb in ben evangeli= fchen Rirchenrath aufgenommen worben. Seit 1832 giebt er eine neue, Beitschrift unter bem Titel beraus: Prometheus; fur Licht und Recht.

Burechnung. — Bufat: Bergl. auch bie Schrift von Frbr. Groos: Der Stepticismus in ber Freiheitslehre in Begies bung jur ftrafrechtlichen Theorie ber Burechnung. Beibelberg ; 1830. 8.

3meitampf. - Bufat gur Literatur biefes Artifels: Ueber bie Duelle auf ben beutschen Universitaten. Bom From v. Stensgel. Freiburg, 1832. 8. — Die aus Bran's Minerva anges führte Abh. über die Abschaffung ber Duelle 2c, ift verfasst von R. S. Scheibler, auch befonders gebruckt.

3meitaufend vierhundert und vierzig f. Mercier.

Zehes (Johannes) ein griechischer Gelehrter des 12. Jahrhunberts zu Conftantinopel, ber von Ginigen auch zu ben Philosophenbes Mittelalters gezählt worben, fich aber mehr als Grammatifer,

Scholiaft und Poet, denn als Philosoph in seinen noch vorhandenen Schriften gezeigt hat. In seinen Allegorien kommen zwar auch theils physische oder metaphysische theils moralische Philossopheme vor; es sind jedoch meist solche, die er durch Allegoriscen aus alten Erzählungen oder Dichtungen (Mythen) berausdeutelt. S. Oess. Allegorise mythologicae, physicae et morales. Ed. Fr. Morellus. Paris, 1616. 8. — Bon seinem Bruder Isaak Az. ist in philosophischer hinsicht noch weniger zu sagen. — Aussuhrlichere Rachrichten von Beiden, insonderheit dem Ersteren, sindet man in der Ausgabe, welche Frieder. Jacobs von Dess. Antekomerica, Homerica et Posthomerica veranstattet hat (Leipzig, 1793. 8.).

## Drudfehler.

S. 74 3. 25 (von oben) 1. Philosophin ft. Philosophie.

83 — 8 (von unten) 1. Königsfelb ft. Königsfels.

87 — 4 — — 1. selbeignen ft. selbstänbigen.

109 — 9 (von oben) 1. Philosogie ft. Philosophie.

Anmertung.

S. 111 und S. 131 ift unter Omne ens etc. und Quodlibet ens etc. berselbe Artikel aus Bersehen zweimal abgebruckt.

4

.



Bening : Ingenheim. — Bufat: Er farb 1831 gu Munchen im 37. Jahre feines, früher butch Streitigkeiten mit ber katholischen Geiftlichkeit febr getrubten, Lebens.

Biberstand. — Jusah: In Bezug auf den Widerftand gegen die Staatsgewalt sind mit hinsicht auf neuere Borfalle auch noch solgende Schriften erschienen: Was ist Rechtens, wenn die oberste Staatsgewalt dem Zwecke des Staatsverbandes entgegenhandelt? Bon Frdr. Karl v. Strombeck. Braunschw. 1831. 8. A. 4. 1832. — Ueber die Nothwendigkeit durchgreisender Resormen 1c. Mit Vemerkungen über die von Strombeck abgehandelte Frage: Was ist Rechtens 1c. Bon K. H. Jürgens. Braunschw. 1831. 8. — Ueber Widerstand, Empherung und Zwangsähung der Staatsbürger gegen die bestehende Staatsgewalt in sittlicher und rechtlicher Beziehung. Von Frdr. Murhard. Braunschw. 1832. 8. — Staat und Regierung 1c. Mit Beziehung auf die von Strombeck verfasste Schrift: Was ist Rechtens 1c. Von F. W. L. Nopeke. Braunschw. 1832. 8. — Wegen der politischen Parteien der Bewegung und des Wisderstandes so Bewegung.

Wiedervergeltung. — Busah: Vergl. auch Wiestand's (E. K.) Abhandigng über das Necht der Wiedervergelzung, als Anhang zu seinem Versuche-über die natürliche Gleichzheit der Menschen. Leipz. 1782. 8. — Manche unterscheiben die Wiederverzeltung als Princip des Strafrechts, ale Makstad der Bestrafung und als Norm für die Wahl der Strafart, wo es dann nach dem Grundsage: "Aug' um Auge," geht, der aber zut Barderei und Grausamseit im Strafen führt.

Wieland (Ch. M.). — Busat: Dessen Lebensbeschreibung und Charakterschilderung von J. G. Gruber erschien noch vollsständiger in einer neuen Bearbeitung zu Leipz. 1827 — 28. 4 The. 8. Auch als B. 50 — 53. von W.'s Werten.

Wille. — Busat zur Literatur dieses Artikels: Augustini Schelle epitome thelematologiae. Salzburg, 1780. 8.

Birthschaftelehre f. Finanzwissenschaft und De= `tonomit.

Biffen. — Bufat: Sft biefes Wort wirklich ftammberwandt mit bem indischen ober fanetritifchen veda, wäda, wadam?

Wissenschaft. — Busak zur Literatur dieses Artikels: Andr. Roschlaub über die Wurde und den [bas] Wachsthum der Wissenschaften und Kunste und ihre Einführung in das Leben; im 1. B. seiner philosophischen Werke. Sulzbach, 1827. 8.

Wort. — Busas: Bergl. Die Schrift von D. Karl. Fersbinand Beder: Das Wort in seiner organischen Berwandlung. Frankf, a. DR. 1833, 8.

Borterbuch tann entweber ein bloß fprachliches (grammatifches, philologisches) ober auch ein fachliches (reales) fein. Bu' ben Realworterbuchern geboren alfo auch bie philosophi= iden Borterbucher. G. b. Musbrud.

Bortgebachtniß f. Gebacheniß.

Bortwechfel ift eigentlich jedes Gefprach, vornehmlich aber ein folches, wo verschiedene Meinungen in Widerftreit gerathen, alfo ein Bortgefecht ober Borttampf (verbivelitatio). S. Dialog und Disputation, auch Logomachie.

Bunber. — Bufat: Die rigorofen Bunber tonnte man auch abfolute, bie übrigen (nicht übernaturkich gewirften) relative ober comparative nennen. - Manche theilen bie Bunder auch ein in Bunder außer bem Denfchen (munder: bare Ereigniffe in ber Außenwelt) und Bunder in ber Seele bes Denfchen, wobei biefer fich entweber gang leibend ober jugleich thatig verhalte; jene feien Offenbarungen, biefe. bingegen Weifagungen. G. beibe Ausbrucke.

Bunbererklarungen. — Busat: Der "Bersuch über "bie genetische ober formale Erklarungsart ber Bunber" fieht auch in bes Berf.'s gefammelten Schriften. B. 1. Dr. 4. S. 353 ff.

Burbe. - Bufas: Wenn von ber Burbe bes Den: fchen überhaupt bie Rebe ift, fo verfteht man allemal bie in = nere ober perfonliche Burbe, um fie von ber aufern aber gefellschaftlichen zu unterscheiben, welche ben einzelen Denfchen in Bezug auf ihren Stand ober Rang in der Gefellichaft, vornehmlich ber burgerlichen, gutommt. Hebrigens vergl. Schil= ler über Unmuth und Burbe. Leipg. 1793. 8. und Beyben = reich's Betrachtungen über bie Burbe bes Menichen zc. mit Bollitofer's Darftellungen über benfelben Gegenstand. Berausgeg. von Gruber. Ebenb. 1802. 8.

BBB ober BBy 86 (3. R. B. ber Jungere). - , Er ftarb 1830 gu Bern und war gulett auch Dberbibliothetar.

Renophanes. - Bufat jur Literatur biefes Artitels: Xenophanis Colophonii carminum reliquiae. De vita eius et / 13 \*

studiis disseruit, fragmenta explicuit, placita illustravit Simon Karsten. Bruffel, 1830. 8. Zuch als Vol. I. P. I. von: Philosophorum graecorum veterum, praesertim qui ante Platonem florueruut, operum teliquiae.

Xenophon. — Busat zur Literatur bieses Artifels: Xenophon. Eine Rettung seiner durch B. G. Niebuhr (in Dess. Kleinen historischen und philologischen Schriften) gefährbeten

Chre. Bon Ferdinand Delbrud. Bonn, 1829. 8.

Ŋ.

Vacat.

## 3,\*)

Sahl. — Wegen ber magischen Zahlquadrate vergl. auch Masgie und Schäfer's Wunder dei Rechenkunst. Imenau, 1831.
8. Desgl. Frankel's Trisolium. Prophetismus, Zahlensymbolik und Bucherreiz. Hamburg, 1832. 8. — Uebrigens ist die Zahl als solche keine stetige Größe (quantum continuum) wie die Linie, sondern eine unstetige Gr. (qu. discretum) wie eine Reihe lon Einzeldingen. — Wegen einer angeblichen sinessischen Zahwenphilosophie s. Foshi in diesem Supplementbande.

Beitanordnung und Beitaufwand s. Beitordnung. Beitfluß ober Beitstrom iff ein bilblicher Ausbruck, welscher bie Beit insofern bezeichnet, als sie allmählich verschwindet (versließt) so daß jeden Augenblick bas Gegenwärtige zum Berganzenen wird. Darum fagt man auch, daß bieser Strom alles mit sich fortreiße, um es zu verschlingen (tempus edax rerum). Doch bezieht sich der letztere Ausbruck mehr auf die Beränderlichkeit der Dinge in der Beit; in welcher Beziehung man der Zeit auch wohl einen Bahn beilegt, mit dem sie alles zernage. — Der Strom der Beiten von Frdr. Straß (A. 3. Leipz. 1828.) ist eine anschauliche Darstellung der Weltgeschichte in der Gestalt eines

<sup>\*)</sup> Bas man nicht unter biefem Buchftaben findet, suche man unter & ober auch unter R.

großen Kluffes, der fich allmablich in mehre Debenfluffe theilt, meil auch bas Menschengeschlecht im Laufe ber Beiten fich nach und nach in mehre Stamme, Bolfer und Staaten gertheilt bat.

Beitfolge f. Beitordnung.

Beitgeift. - Bufat: Bon Raft's Stine bes Beitgeiftes zc. ericbien 1830 noch ein 3. Seft. Diese Schrift enthalt gwar manches Babre und Gute, ift aber boch teine unparteiliche Wurdigung bes Beitgeiftes.

Beitgenoffen beifen bie zu gleicher Beit Lebenben, weil fie gleichsam bieselbe Beit genießen. Sie stehen also auch unter bem Ginflusse besselben Beitgeistes. S. b. 20.

Beitinbegriff heißt alles, mas in ber Beit ift und geschieht, weil Die Beit es umschließt ober in fich befafft (begreift). S. Raum und Beit.

Beitlauf ift ebensoviel als Beitflug. G. b. 2B. Denn bie Zeit lauft ober verläuft, wiefern fie allmählich verschwindet ober ein Theil berfelben bem anbern folgt.

Beitlinie ift ein vom Raum entlehntes Bilb ber Beit. jeboch fo, daß diefe Linie nicht als ftebend ober liegend, fondern als

fich fortbewegend vorgestellt wirb. G. Beitfluß.

Beitmoment (temporis momentum = movimentum, von movere, bewegen) bedeutet eigentlich einen fich fortbewegenden Dunct in der Beitlinie (f. b. 2B.) in der Debrgahl aber auch ble ver-Schiednen Beitumftanbe ober Beitverhaltniffe, welche beim

Banbeln zu berudfichtigen find. S. Beitveranderung.

Beitordnung ift bas Berhaltniß ber Dinge in ber Beit, wiefern fie theils zu gleicher Beit (simul) find, theils auf einander folgen, mithin bas Gine vorhergehend (prius) bas Unbre nachfolgend (posterius) ift. Benes Berhaltniß beift baber ble Gleichzeitigteit (simultaneitas) biefes bie Aufeinanberfolge (successio) ober auch ichlechtweg bie Beitfolge. Auf bas urfachliche Berhaltniß ber Dinge wird aber noch teine Rudficht genommen, wenn blog von biefer Beitfolge bie Rebe ift, ob es gleich Der Berftand nach feiner eignen Gefehmäßigkeit bingubenten muß, wenn er bie Berknupfung ber Dinge in ber Beit als nothwendig benten foll. G. Urfache. Es giebt indeg noch eine andre Beitordnung, die von unfrer Billtur abhangt, die man aber richtiger. Beitanordnung ober auch Beitvertheilung nennen tonnte. Diefe beruht namlich barauf, bag man feine Beit in Unsehung ber Lebensgeschafte geborig vertheilt, bamit biefelben einen orbentlichen Sang nehmen und auch die Arbeit mit ber Rube und bem Lebensgenuffe zur Erholung nach einem richtigen Berhaltniffe mech= Daburch gewinnt man gleichsam Beit. Diefer fog. Beit= gewinn befteht aber in ber Beitfparung b. h. in ber Ber:

meibung alles umiten Beitaufwanbes, ber mit jeber maes

regelten Lebensweise vertnipft ift, G. Beitverluft,

Beitpunct (temporis punctum) ift ber fleinfte Theil ber Beit, ben wir auch einen Augenblid und ein Beitmoment mennen. G. beibe Amsbrude.

Beitreihe ift das Berhaltnif ber Theile ber Beit (Stumben, Tage, Bochen, Monate ober Jahre) wiefern fie auf einander folgen, und fo auch der Begebenheiten mabrend biefer Beittheile. G. Reibe.

Beitftrom f. Beitfluß.

Beitumftanbe f. ben folg. Art.

Beitveranbrung ift ein uneigentlicher Ausbeud, Denn die Beit als solche verandert fich nicht, sondern nur bas, was in der Zeit ift. Dabin geboren alfo vor allen Dingen wir felbft, nach dem alten Spruche: Tempora mutantur nos et mutamnr in illis. Mit uns verandert fich aber auch alles Uebrige in ber Beit, und bie Umftande ober Berhaltniffe, in benen wir leben; bie baher auch felbft Beitumftanbe ober Beitverhaltniffe beißen. Die ju beachten und geborig zu benuten, ift baber bie erfte Rlugbeiteregel, nach bem gleichfalls alten Spruche: Temporibus inserviendum est. Beral auch Beitalter und Beitgeift.

Beitverhaltniffe f. ben vor. Art,

Beitverluft ift eigentlich der größte Berluft, ob er gleich von Bielen wenig beachtet wird. Er ift aber ein boppelter; ein= mal überhaupt, wenn man die Beit burch Dagiggang verfcwenbet, fie also nicht zu einer beilfamen Thatigkeit benubt; fobann infonberbeit, wenn man ben rechten Beitpunct gum Sanbeln verfaumt; also nicht biejenigen Augenblicke benutt, welche gur Erreichung eis nes gewiffen 3meds die vortheilhafteften find. Darum beißt es mit Mecht: Beit verloren, alles verloren.

Beitvertheilung f. Beitorbnung.

Beitmanbel ober Beitmechfel ift foviel als Beitver-

anbrung. 6. b. 28.

Berrhild ift eine Gestalt, die fo bin und ber gezogen (gegerrt) ift, baf fie ebenbaburch verzogen (verzerrt) worben. Wegen ber babei gewöhnlich ftattfindenden Uebertreibung nennt man fie auch eine Caricatur. G. b. 28.

Beugenbeweis ift ein Beweis burch Beugniffe. G. b. 2B.

Bimmer (D. B.). - Berbefferung: Muf ber 17. Beile biefes Artitels muß es beißen: "im gefchichtlichen Sache," ftatt: "ber Theologie und Eregele."

Bimmermann (g. A.). - Bufat: Diefer 3. ift nicht gu vermechfeln mit & ... 3 ... Bimmermann, Docor und au-Berorbentl. Profeffor ber Philosophie gu Freiburg im Breitgau,

welcher eine Denklehre (Freiburg, 1832. 8.) herausgegeben hat und -

1833 in einem Alter von 38 Jahren geftorben ift. Bimmermann (J. G.). — Bulag: Seine Schrift von ber Erfahrung it. erfchien querft 1763. bann 2, 3, Burich, 1831. 8 Nach feinem Tobe, ber gu Sannover erfolgte, erichienen noch: 3.'s Briefe an Ginige feiner Freunde in ber Schweiz, herausgegeben von Albr. Rengger. Marau, 1830. 8. Unter feinen Begnern zeichneten fich befonders Bahrbt und Rogebue aus. Der am Ende biefes Artitels erwahnte Ernft Bimmer-, mann ftarb 1832 gu Darmftabt.

Boonomie (von ζωον, bas Lebendige, auch bas Thier, und roμος, das Gefet) im weitern Sinne ist die Theorie von ben Naturgefegen bes Lebens überhaupt, fo bag fich biefelbe auch auf bas Pflanzenleben begieht, im engern aber bie Theorie von ben Raturgefeben bes Thierlebens infonderheit. G. Leben und animalifd. In der erften Begiehung gebort fie gur Biologie,

in ber zweiten zur Boologie. G. beibe Ausbrucke. 3fchode. — Bufag: Im S. 1830 ift er vom kleinen Rathe bes Cantons Margau wieder als Mitglied in ben evangeli= fchen Rirchenrath aufgenommen worben. Seit 1832 giebt er eine neue, Beitschrift unter bem Titel heraus: Prometheus; fur Licht und Recht.

Burednung. - Bufat: Bergl. auch bie Schrift von Frbr. Groos: Der Stepticismus in ber Freiheitslehre in Begies hung zur strafrechtlichen Theorie ber Burechnung. Seidelberg

**.1830. 8.** 

3meitampf. - Bufat gur Literatur biefes Artifels: Ueber bie Duelle auf den beutschen Universitaten. Bom From. v. Stengel. Freiburg, 1832. 8. - Die aus Bran's Minerva angeführte Abh. über die Abschaffung der Duelle 2c. ift verfasst von R. S. Scheibler, auch besonders gebruckt.

Zweitaufend vierbunbert und vierzig f. Mercier.

Litetes (Johannes) ein griechischer Gelehrter des 12. Jahrhun= berts zu Conftantinopel, ber von Ginigen auch zu ben Philosophenbes Mittelalters gezählt worben, fich aber mehr als Grammatifer,

Scholiast und Poet, denn als Philosoph in seinen noch vorhandenen Schriften gezeigt hat. In seinen Allegorien kommen zwar auch theils physische oder metaphysische theils moralische Philosopheme vor; es sind jedoch meist solche, die er durch Allegoriscien aus alten Erzählungen oder Dichtungen (Mythen) berausbeutelt. S. Dess. Allegoriae mythologicae, physicae et morales. Ed. Fr. Morellus. Paris, 1616. 8. — Bon seinem Bruder Isaak Tz. ist in philosophischer Hinsicht noch weniger zu sagen. — Ausschrichtere Nachrichten von Beiden, insonderheit dem Ersteren, sindet man in der Ausgabe, welche Friedr. Jacobs von Dess. Antehomerica, Homerica et Posthomerica veranstaltet hat (Leipzig, 1793. 8.).

## Druckfehl

S. 74 3. 25 (von oben) 1. Philosophin ft. Philosophie.

83 — 8 (von unten) 1. Königsfelb ft. Königsfels.

87 — 4 — — L. selbeignen ft. selbstänbigen.

109 — 9 (von oben) 1. Philosogie ft. Philosophie.

### Anmerfung.

S. 111 und S. 131 ift unter Omne ens etc. und Quodlibet ens etc. berfelbe Artifel aus Berfeben zweimal abgebruckt.

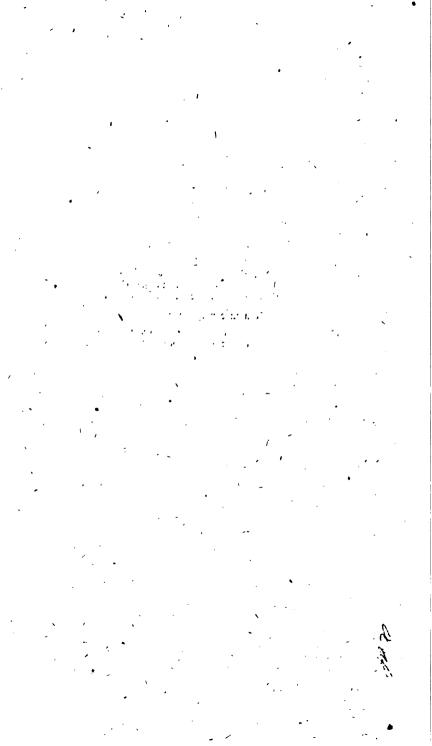

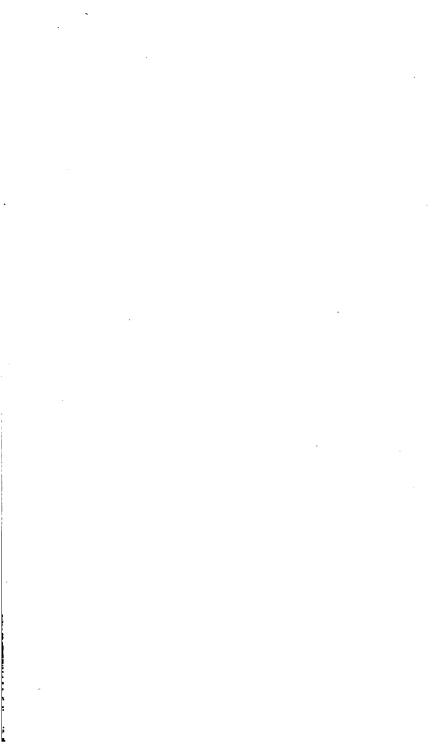





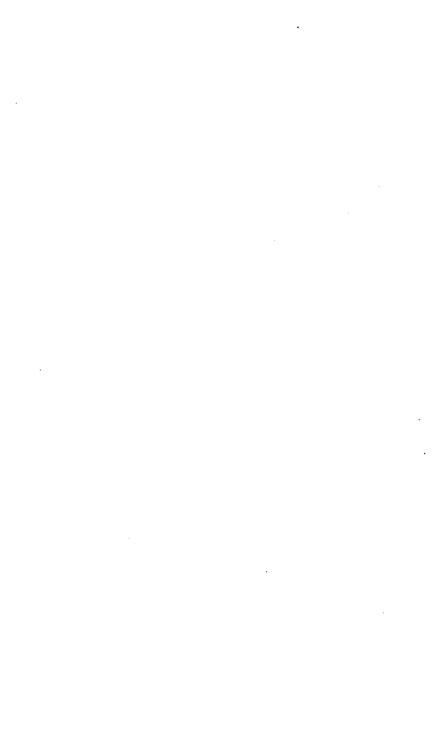

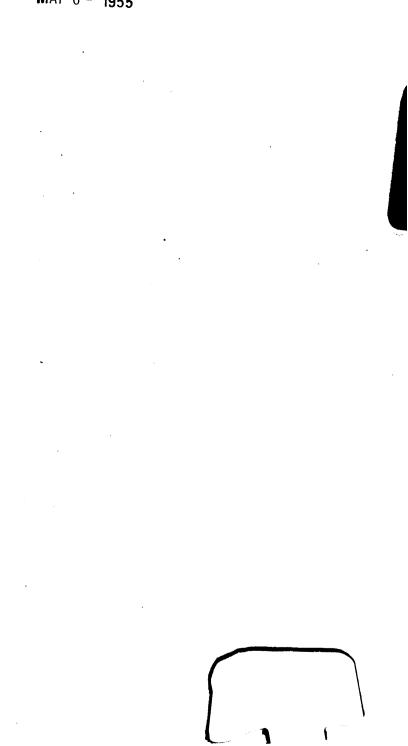

